

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

0/



.E8

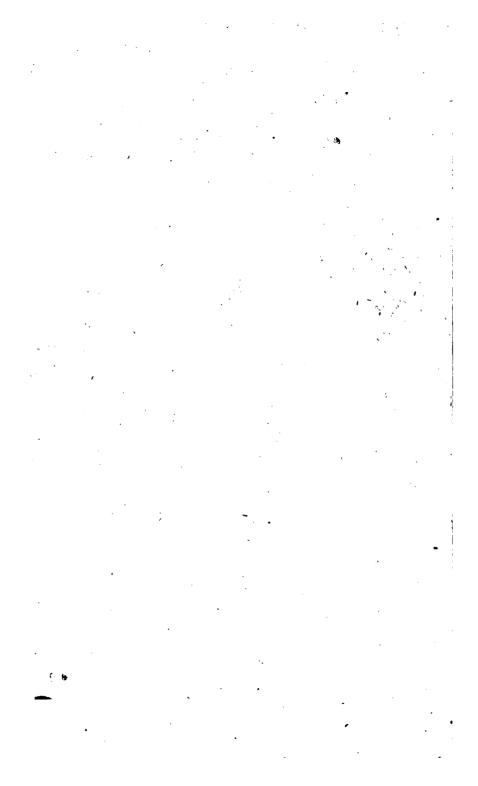

# Europäische Annalen Jahrgang 1798. D. Ernft Eudwig Poffe in ber 3. G. Cotta'fch en Buchhandlung

- Semablbe ber Feldzüge ber Franken, vom zg Pluvies im Dritten, bis jum z Proirial im sechsten Jahre ber frankischen Physiki, (3 febr. 1798 — 20 Mai 1798.) Als Fortfezung von Carnot's KriegsBafel.
  - 5. I. Sinteitung. Liber ben jeilgen Arieg und beffen hiftoriograrbie überhaupt. Geite 3
  - 3. 2 Sethinge der Franken, pom 14 Pluvies im brinen Jahre bis zum 1 Prairial im fechsten Jahre der franklichen Republik, (3 Sebr. 1795 — 20 Mai 1798.) IL
- Den ber ben bevollmächtigten Minifter ber helvetischen Republit in Paris, B. Beliner, am 20 Mai 1798, bem Minifter ber auswärtigen Berbältniffe, B. Talleprand, übergeben; ober Gemählbe ber neueften Lage helvetiens. 76
- TIL Bilang bes Kantons Bern vom Jahr 1796, aus ben Archiven gezogen.
- Siftorisch malerische Darstellungen aus Bobmen, von A. G. Meigner, nebft 14 illumimirten Rupfer Tafeln nach Zeichnungen von F. C. Wolf.
  Prag, bei Calve, 1798, S. 267 in 4.

Ein für ben Freund fchoner Natur, für ben Runftliebhaber und für ben Geschichtforscher gleichintereffantes Bert. Die treffichen, in Aberli's Manier illuminirten Rupfer verdienten allerbings einen Meifner jum Commentator zu haben.

Der zweite Punische Krieg nach Livius, von R. Cornova, ebendas. 1798, S. 587 in 8.

Eine gefällige Hibersicht eines ber mertwurdigften Rriege, bie je geführt wurden. Ran bort in unsern Lagen so viel von Ram und Rarthago wrechen, daß es mohl ber Rube werth iff., ben ungeheuren Rampf biefer beiben Staaten, ber nichts Gegingeres als die herrschaft ber Welt galt, hier im Zusamuephang zu überblifen.

# Europäische Annalen

Zahrgang 1798

3 meiter Banb

bon

D. Ernft Bubwig Poffelt.

Tübingen Mider I. G. Cottaischen Buchhandlung **४४४ ६**६१४६ (१४०) ५०% व

8.6.2.1 2.4.8

, m 6 4 %

40 K T 4

T.

Gemählde der Feldzüge der Franken, vom 15 Pluvios im britten, bis zum 1 Prairial im sechsten Jahre der franklischen Republik, (3 Kebr. 1795 — 20 Mai 1798.)

Als Fortfezung von Carnot's PriegsTafel.

## J. 1.

## Einleitung.

Uiber ben jezigen Rrieg und beffen Siftoriographie überhaupt.

Co ift wieder einmal Zeit, ein Wort von den frang Bifchen Urmeen zu fprechen. Bas murbe igt Frants reich, mas murbe Europa ohne die Siege Diefer Armeen fenn? Ihre Geschichte ift die der Revolution felbit ober boch des schönsten Theils derfelben. Mit ihnen mar fie nach dem Kall von Longivn und Berdun in Gefahr: mit ihnen behauptete fie fich bei Balmy, und erweiterte bald barauf ihr Bette von Mizza bis nach Untwerpen. Gemeinschaftlich murden fie, in dem schreklichen Feldzuge bon 1703, in neue Gefahren verschlungen; aber ges meinschaftlich siegten sie, im Sahr 1794, über alle Bins berniffe ob. Bon ba an war ihr Triumph entschieden, und immer hielten fie gleichen Schritt: mit den Ur; meen drang auch die Revolution nach Amfters dam, nach Mailand und nach Rom; beide erstiegen fie die hochsten Spizen der Alpen, und rutten die Mark-Steine der Grosen Republit bis an den Rhein vor; fie vernichteten das hochberühmte alte Gleichgewicht von Europa, und festen an beffen Stelle ein gang Enroy. Annalen 1798. 4tes Stud.

andres, das nicht auf zufällige Allianz und Macht Bers haltniffe, sondern auf wesentliche Gleichheit politischer Kormen und Interessen sich grundet.

Diese Urmeen, bon beren Siegen an fich eine ber arbften, vielleicht bie grbfte unter allen bisberigen Epos den in ber BeltGeschichte batirt: biefe Urmeen, welche Solachten wie die bei Jemappe, Sondscoote, Lodi, Arcole, Rivoli zc. lieferten; Keftungen wie Mastricht, Luxemburg und Mantua eroberten; Rufguge wie ben im Jahr 1706 von den Thoren von Munchen bis an den Rhein, auf allen Seiten umzingelt, unter anhaltenden Gefechten und Siegen ausführten; im Ungeficht bes Keins bes, über ben Rhein funfmal, über bie Donau, ben Lech und ben Do fegten; Die Pprenden und alle Zweige ber ungeheuren AlpenRette vom MontBlanc bis nach Aftrien überftiegen: blefe Urmeen, die mehr als einmal bie feindliche Reiterei mit dem Bajonet augrif= fen und in die Flucht schlingen; die gang holland im Laufe eines Monats auf bem Gis eroberten; bie im Norden bis an die Mundung ber Ems, im Suben bis nach Rom, im Often bis in die Rabe bon Eger und Bien vordrangen; die, ohne Belten, phne Magazine und ohne Gold, im gleichzeitigen Rriege gegen neun Machte, im Drange ber Roth und in ber Rraft ihres Enthusiasm, Schopfer einer gang neuen Taktit wurden, welche feine Operationelinien, feine Entfernungen, feine Runfte bes Exereier Dlages mehr in Anschlag bringt; die das Erschöpfenoste, was es fonst giebt, den Rrieg, ju einer ber reichften ErwerbeQuellen får ihre Regierer machten, alte Staaten vernichteten, neue erschufen, innerhalb 6 Jahren bie gange Gestalt von Europa burchaus und auf immer veranderten - biefe Armeen verdienen es doch mohl, daß man ihre Thaten, war's auch nur der unermeflichen Rolgen wegen, die fie hatten, im Busammenhang überblite. Bie wird bie Ptachwelt nicht einft nach allen Details, bie barauf Bes

jug haben, geigen! Und das ungeheure Ganze dieser Res volution'und dieses Krieges, wie nie einer war, an Juateresse des Stoffs so weit über alles erhaben, was uns von der Art aus dem Alterthum übrig ift, welch ein his storisches Gemählde wird es einst unter der Hand des Meisters werden, der mit einer Beredsamkeit wie Livius, und mit einem politischen TiefBlike wie Laciatus, die taktischen Kenntnisse eines Polybius in sich vereinigt!

An Materialien und BorArbeiten bazu wird es ihm nicht fehlen, ba biefer Krieg bie BuchdrukerPreffe fast nicht weuiger als das Bajonet beschäftigte.

Ohne Zweifel werden und mehrere Feldherren ihren Untheil an bem grofen Drama felbft befchreiben.

So haben wir z. B. von Dumouriez bereits seine Denkwurdigkeiten und sein Leben; thstliche Beisträge, dieses zum Feldzuge von 1792, jene zur ers sien Epoche bes Feldzuges von 1793.

Von General hoche ist kurzlich eine Lebens Geschichte in zwei Banden erschienen \*, wovon der zweite, bei weitem der interessanteste, die eigne Correspondenz dieses Generals, und darinn ungemein schähare Details aber den Bendee Rvieg, zum Theil auch über den Feldzug am Rhein zu Ende des Jahrs 1793 enthält. Auch Moreau, dessen Talente für sein Baterland doch wohl nicht immer brach liegen werden, hat izt in Pass Musse genug, die Geschichte seiner beiden kuhnen Rheinklibers gänge und seines unsterblichen Ruszuges zu schreiben. Bur Pichegru in Capenne läßt sich ohnehin kein ans brer Trost in seiner jezigen Lage gebenken, uls daß er sich und der Nachwelt die Tharen seiner schoneren Jahre zurükruse. Und Buonaparte, der seinen Titel eines

<sup>\*</sup> Vie de Lazare Hoobe, Général des Armées de la République, par A. Rousselin, à Paris, au VI (1798) T. I, 480 G. III 8.

Mitglieds des National Institute" dem des "Generals" boransezt; Er der so tief überzeugt ift, daß nur die Mufe Unsterdlichkeit giebt, daß Fingal ohne Offian tingft nicht mehr genannt seyn wurde — follte Er nicht luch diefen Weg zum Nachruhm gehen wollen und, wie Edsar, felbst seine Commentarien schreiben?

Much unter ben Heerführern der Coalition ist wohl in diesem Augenblike der oder jener besthäftigt, seinen Namen bei der Nachwelt zu rachen. Borzüglich durfte bis in Anschung des Herzogs von Brannschweig bet Fall sen, ware es auch nur um das Rathsel des unbegreislichen Manifests vom 25 Jul. 1792 und bes Wifzuges aus Champagne zu lbsen.

De namentlich biefe beiben Begenftande ber Staff to vieler Debatten, fo feltfamer Legenden maren, und jum Ebeil noch fund, fo verbient bier eine, faft gar nicht unter ums befannt gewordne, Erflarung von Calonne (im Couzier de Londres, Vol. 42, No. 40, vom 17 Nov. 1797) eine Stelle. "Der her gog von Braunfchwerg" - fagt Ca-Fonne ans Unlag ber Benfmurbigfeiten bes ehemaligen Gee ' !! Mitteler's Bertraind von Moleville - ibefatto' fich wilde Rolleng bei ber Urmee, und wohnte burchaus feis Malher bon ben Conferengen bei, welche Dallet bu Dan -als geheimer Abgefandter Lubwig's XVI. ju Krantfurt ine amit Ceinigen oftreichischen und preufifchen Miniftern über Mas Broteft, bes Danifefts battel Gben for menia 1. 'abatte' Er Antheil an ber in Maing gu, Sanbigebrachten . Redaction beffelben; Er unterzeichnete es, ba es ibm von mienen Miniftern als eine von den beiden Sofen beschloffene 37 mund genehmigte Staats Schrift vorgelegt mard, ohne etmas a sab oder guguthun; es mar alfo burchaus nicht fein Bert. Roch find wohl manche andre Dinge von weit ardierm Belang , welche bie weise und muthige Discretion biefes Burften bisber mit einem Schlefer bebeft lief, ben man ha feinem Rachtheil zu beuten bie Ungerechtigfeit batte. Erugen wir nicht Bedenfen, einem Entschluffe gewider

Diemand inbeg bat ein boberes Intereffe babei, bas Diefer Rrieg mit allen feinen Details auf die Nachwelt. komme, als die Seldin des Stuts, bie frantifche Much bat fie biezu alle notbigen Magsregeln Schon feit bem ameiten Relbauge mar in Daris. erariffen. unter der Leitung bes Mannes, ber ben gangen Gang. bes Rrieges leitete, (Carnot's,) ein eignes topogras phifch = militairifches Rabinet angelegt worben. bem in ben legteren Jahren ber Divifions General Clarke vorstand, wo die gange Correspondeng ber Ges nerale, alle officiellen Berichte, alle Plane und Dents murdigfeiten, Die Bezug auf den Krieg hatten, gefame melt murben. Uiberdis hatte jebe ber verschiebenen Ars meen ber Republit ihren eignen militairifchen Sie Storingrayben, einen Offizier von ausgezeichneten Zas Lenten, der überall dem Marich der Armee folgte, und Augenzeuge von allen grofen Rriege Ereigniffen mar. war 3. B. im Keldzuge von 1706 ein Bruder des berühms ten Alexander Berthier ber Wolnbius von Tourdan. und BatgillonsChef Legrand ber von Moreau.! Role genbe Stelle aus einem Schrtiben bes lexternian ben Bere faffer diefer Unnalen fan zeigen, in welchem Beifte biefe Manner Die Geschichte bes jezigen Rrieges bearbeiten. "iteine gewöhulichen Beschaftis agungen fort, unterftugt burch bie officielle Correspons abent, welche die Regierung mir mittheilt. 3ch vers agleiche und berichtige folche an ben Orten felbit wo bie

"ju bandeln, den wir verebren muffen, fo könnten wir mohl "schwn ist unbekannte Chat achen einthüllen und "krekunden gening darfegen, um das Räthfet einer Be"endigung des Feldzuges, die so inglüffiche Folgen hatte,
"ju löfen. Wir wissen binklänglich davon, um vorauszuste"den, daß einft, und befonders vor ben Augen
"der Nachwelt, der Ruhm des herzogs von
"Braunschweig wieder im reinsten Glanze her
"von rageben wird."

"Ereigniffe fatt hatten, und in Gegenwart berer, die mentmeber babei fommanbirten, ober boch Augenzeugen mbavon waren; ich verbinde mit meinen Rotigen gualeich Diene, die ich felbst zeichne, ober die schon vorhanden afind; furg, ich fammle vorerft Daterfalien mabrend Die Begebenheiten noch neu find, um in der Kolge mit Muffe und mit befto mehr Genauigfeit ben Rorper ber "Gefchichte felbft ausarbeiten gu tonnen. "Bref ift burchaus nicht, irgend Jemands Eigenliebe, nia felbft nicht einmal bem nationalStolze ober, wenn man lieber will, bem NationalRuhm gu fchmeicheln: amein 3met ift Babrbeit im ftrengften Ginne bes Bortes, benn nur Bahrheit tan ben Menfchen nuglich fepn. ' Indem ich felbst bie Rehler, welche meine neigene Nation begieng, enthalle, glaube ich ihr einen abeffern Dienft zu leiften, als wenn ich folche verhehlen, aund fie nur immer loben wollte. Die Geschichte unfrer Muffile und ber Urfachen, woberch fie veranlaft muraben wird uns nicht minder nuxlich fenn, als die Geafchichte ber grofen Thaten, die das Wiegen Bette unfrer "Republit mit unverganglichem Glanze bestrahlt haben. Mim biefen 3mel zu erreichen, muß ich nothwendig auch "bie Stimme auswartiger Philosophen fennen. "bie erhaben über bie teinlichen Ralfule bes Intereffe, auber die kleinlichen Leibenschaften des Augenbliks und die Ehikanen bes Nationalhaffes, die Dinge mit unbefang. "nem festen Blite fah'n; ja ich muß felbst miffen, mas gvon ben Menschen mit Nationalhaß, mit fleinlichen Leibenschaften, gefagt und geschrieben worden ift. Um grichtig ju urtheilen, muß man beide Theile boren."

Bis diese Annalen jeder einzelnen Armee ber Res publik erscheinen werden, und bis die Meister Sand eines grosen Genies der Rachwelt daraus ein befeeltes Ganzeerschaffen wird, muß es für die Zeit Genoffen so auffers orgentlicher Begebenheiten unftreitig intereffant senn, sie mit einem schnellen Blike im Zusammenhang zu aberschauen. In dieser Absicht haben wir bereits (im Jahrgang 1796, Deft 5) ein solches, von Carnot entworfenes Gesmählbe des jezigen Arieges, von der Schlacht bei Hondscovte an bis zur Eroberung von Roses, (vom 8 Sept. 1793 bis zum 3 Febr. 1795,) geliesert. Wirtragen hier nun auch die von der franklichen Regierung seitdem bekannt gemachte Fortsezung desselben nach, die zwar nur bis zum Frieden von Tolenting (19 Febr. 1797) reicht, die wir aber, nach Anleitung der franklischen AmtsBerichte, bis zum neuesten AriegsEreigsnis, dem Angrif der Britten auf Ostende (20 Mai 1798), sortsühren werden.

Auch diese Fortsezung enthält nur diesenigen Treffen und Gefechte, worinn der Sieg sich für die Franken und Gefechte, worinn der Sieg sich für die Franken entschied. Freilich bilden diese immer die unsermeßliche Mehrzahl; doch wurde gewiß die Angabe auch jener, worinn sie nicht siegten, ihren Ruhm mehr erhoben als verdunkelt haben. Es waren hier ja keine Mascedonier und Perser; von beiden Seiten standen Tapfre; nur Genie und Enthusiasm konnten hier entscheiden. Was die Schlacht bei Arcole, die heroismusvollsteim ganzen Kriege, so vorzüglich interessaut und glorreich macht, ist, daß Buonaparte mit seinem kleinen heer uns mittelbar zuvor mehrere Stosse erlitten hatte; mit einer Armee, die heute geschlagen ward, morgen selbst schlassen, ist unstreitig der Triumph des militairischen Genies.

Was die Angaben des feindlichen Berlusftes betrift, so muß man einen Unterschied machen. Ranonen, Fahnen, Gefaggene kan man nach zählen; hier wurde eine grobe Metrreibung den Genes tal, ber sich solche erlanben wurde, nur lächerlich mas cheu; auch haben die franksischen Generale, bei einer sehr grosen Zahl von Gefangenen, zu deren Beurkuns dung fast inmer zugleich die Zahl der darunter besindlischen Offiziere bemerkt, weil sich daraus im Durchswittein ziemlich sicherer Schluß auf das Ganze machen läßt,

Beit anders verhalt sich's mit den aus der Luft aufges grifnen Augaben der Gethbeten und Verwundeten; hier ift der recipirte Maabstab: die Salfte von dem, was der Feind sagt, oder das Doppelte von dem, was der andre Theil selbst eingesteht.

\* "Les ennemis ont avoué (von der Schlacht bei Reerwinden)
1400 hommes de perte, c'est-à-dire le double " Memoires du Général Dumouriez, T. II, Chap. 6.

# S. 2.

Feldzüge der Franten, vom 15 Pluvios im dritten Jahre bis zum I Prairial im secheten Jahre der frantischen Republik,

(3 Kebr. 1795 — 20 Mai 1798.)

| Epochen.     | Urmeen.           | Schlachten, Gefechte,<br>Eroberungen.                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Wāti 1795 | Oft:<br>Pyrenden. | Bejalu.  Augereau, Bird General, Einnahme von Bezalu die Spanier, Welche hier einen Angrif auf die Frankn thun, werden zurutge- fchlagen.                                                       |
| S Mai. F     |                   | Ciftella. Augereau, Biol General, Ommandant. Die Spanier greifen das Lager von Eistella an, werden aber, mit einem Berluft von 100 Gefangenen und 900 Lodgen oder Verwundeten, zurütgeschlagen. |
| 3            |                   | Trespia und Bascara. Perignon, De General. Allgemeine Recognos irung auf den Anhöhen von Erespia, Bas- cara und an der Floria; 60 Ge- fannene gemacht; 30 Pferde er- beutet.                    |

| 9 <b>M</b> ai 1795 |              | Musquirachu.                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Pyrenden.    | Marbot, BrigadeGeneral.                                                                                                                                                                                                                  |
| ing the second     | :            | Schild , General Beintant.                                                                                                                                                                                                               |
| ,<br>              |              | Angrif des spanischen Lagers auf dem<br>Berge won Wusquirachu; der<br>Feind wird in die Flucht geschla-<br>gen, und läßt dasselbe mit allen                                                                                              |
| · . · ·            |              | Belten und Gerathschaften zurut.<br>140 Feinde getodet, 50 gefangen.                                                                                                                                                                     |
| 26 3 3             | ,            | Unhohen von Pontons.                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |              | Augereau, Divis General.<br>Die Spanier, 10,000 Mann Fus-<br>Wolfs und 1200 Reiter ftarf, grei-                                                                                                                                          |
| . (                |              | fen die Eruppen aus dem Lager<br>von Pontons während einer Re-<br>eognoscirung an, werden aber in<br>die Flucht getrieben.                                                                                                               |
| ı Jun              | Sambre       | Luremburg.                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | und<br>Maas. | hatry, Divis-General.                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |              | Eroberung von Luremburg. Der<br>Feind verliert darinn 12,396<br>KriegsGefangene; 25 Fahnen; 819<br>FeuerSchlünde, worunter 467 me-<br>tallene; 16,244 Flinten; 336,857<br>KanonenRugeln; 47,801 Bom-<br>ben; 114,704 Grenaden; 1,032,153 |
|                    |              | Pfund Pulver.                                                                                                                                                                                                                            |

| بسنده شبستن  | والخطاب                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 Jun. 1799 | Offi                                | Die Fluvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Phrenden.                           | Scherer, OberGeneral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                     | Schlacht an der Fluvia, 28,000 Spanier, welche eine große Fourragizung der Franken in der Ebene von St. Pierre Pescador angreisen, werden nach zehnstündigem Gefechte in die Flucht geschlagen, und ziehen sich in großer Unordnung wieder über die Fluvia zurüt; 1200 Feinde getödet oder verwundet; viele Gesangene; 300 Wagen-voll Frucht in das Lager von Rimors eingeführt. |
| 26 ; ;       | Allpen<br>und<br>Italieni:<br>sche. | Col de Thermes. Serrurier, Divis. General. Petit Guillaume, Brig. General. Niederlage eines ftarken Korps Pie- monteser, welches Ormea hatte wegnehmen wollen. Eine grose Anzahl Feinde getöbet oder ver- verwundet.                                                                                                                                                             |
| 28           | West:<br>Pprenden.                  | Die Deba.<br>Moncep, OberGeneral.<br>Willot, Divil General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                     | Eroberung des verschanzten Lagers ber Spanier an der Deba. 200 Gefangene gemacht; I Fahne und 2 Ranonen erbeutet.                                                                                                                                                                                                                                                                |

ı

| r bis 3 Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lecumbern.                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pyrenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Moncey , Ober General.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 146, 1<br>177<br>178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einnafme aller femblichen Po-<br>fitionen bis Lecumbern. Rufzug<br>ber Spanier auf Peurzum.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conference of the Conference o | Prurzum. Willot, Divis General. Treffen bei Yrurzum. Die frankliche<br>Infanterie greift die spanische<br>Reiterei an, und ichlägt sie in<br>die Frucht. Feindlicher Berlust:<br>500 Todte, 200 Gefangene.                          |
| 12 8 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enbar.<br>Dessein, Divis General.<br>Einnahme bes verschanzten Lagers<br>von Enbar; 11 Kanonen erbeutet.                                                                                                                            |
| <b>13</b> · \$ \$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Durango.<br>Dessein, Divis Geneval,<br>Einnahme von Durango; beträcht;<br>Liche Magazine und 11 Kanonen<br>erbeufet.                                                                                                                |
| 17 und<br>18 \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bilbao, Bitoria. Moucey, DberGeneral. Deffein, Divil Generale.                                                                                                                                                                      |
| To some the second seco | y 40<br>* 11 %<br>- y 40<br>- y 40<br>- y 40 y 50<br>- y 40 y 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Spanier, aus allen ihren Poff,<br>tionen zurütgeworfen, raumen<br>ganz Biscapa und ziehen sich hine<br>ter den Ebro zurüt; Einnahme<br>von Salinas, Bilbao, Vitoria;<br>eine grofe Zahl von Feinden gethe<br>det und verwundet. |

į

| Phrenden. (Baseler) Friede zwischen der franklichen Rebublik und Bem Ronig von Spanien. Wodusch die ersteresben spanischen Anthill von St. Dimingo erbalt. Den zo Jul. kommt die Nachricht davon bei der Arnice an.  29 * Alspen Lager von Pietri.  und Laharpe, Divis General.  Italienis Eroberung der durch ein zahlreiches Korps Destreicher vertheidigten Berschanzungen des Lagers von Pietri; viele Feinde getödet und verwundet.  25 Aug. * St. Bernouil. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem König von Spanien, wodusch die ersterechen spanischen Antheil von St. Ofmingo erbält. Den 30 Jul. kommt die Nachricht davon bei der Armice an.  29 ** Alpen Lager von Pietri.  und Laharpe, Divit. General.  Italienis fche. Korpt Destreicher vertheidigten Berschanzungen des Lagers von Pietri; viele Feinde getödet und verwundet.                                                                                                                        |
| wodutch die erstere den spanischen Anthil von St. Dimingo erhält. Den so Jul. komme die Nachricht davon bei der Armee an.  29 Alpen Lager von Pietri. und Laharpe, Divis General. Froberung der durch ein zahlreiches Korp Destreicher vertheidigten Verschanzungen des Lagers von Pietri; viele Feine getödet und verwundet.                                                                                                                                     |
| Aptheil von St. Demingo erbalt.  Den 30 Jul. fomme bie Nachricht davon bei der Armie an.  29 ** Alpen Eager von Pietri.  und Laharpe, Divit. Seneral.  Stalienis scherung der durch ein zahlreiches Korps Destreicher vertheidigten Berschanzungen des Lagers von Pietri; viele Feinde getödet und verwundet.  25 Aug. ** & Et. Bernouil.                                                                                                                         |
| Den 30 Jul. tomme die Nachricht davon bei der Armee an.  29 ** Alpen Eager von Pietri.  und Laharpe, Divit. General.  Italienis fche. Eroberung der durch ein zahlreiches Korps Deftreicher vertheidigten Berschanzungen des Lagers von Pietri; viele Feine getödet und verwundet.  25 Aug. ** ** Et. Bernouil.                                                                                                                                                   |
| davon bei der Armee an.  29 * Alpen Eager von Pietri.  und Laharpe, Divit. General.  Italienis fche. Eroberung der durch ein zahlreiches Korps Deftreicher vertheidigten Berschanzungen des Lagers von Pietri; viele Feinde getödet und verwundet.  25 Aug. * Et. Bernouil.                                                                                                                                                                                       |
| 29 : Alpen Lager von Pietri. und Laharpe, Divit General. Italieni: Eroberung der durch ein zahlreiches Korps Deftreicher vertheidigten Berschanzungen des Lagers von Pietri; viele Feinse getödet und verwundet.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| und Laharpe, Divit. General. Stalienis Eroberung der durch ein zahlreiches Korps Deftreicher vertheidigten Berschanzungen des Lagers von Pietri; viele Feinde getödet und verwundet.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Italienis Eroberung der durch ein zahlreiches Korps Deftreicher vertheidigten Berspanzungen des Lagers von Pietri; viele Feinde getödet und verwundet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Italienis Eroberung der durch ein zahlreiches Korps Deftreicher vertheidigten Berichanzungen des Lagers von Pietri; viele Feine getödet und verwundet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sche. Korp Deftreicher vertheidigter Berschanzungen des Lagers von Pietri; viele Feinde getödet und verwundet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verschanzungen des Lagers von<br>Pietri; viele Feinde getödet und<br>verwundet.<br>25 Aug. * Et. Bernouil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pietri; viele Feinse getödet und<br>verwundet.<br>25 Aug Et. Bernouil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25 Mug. , Et. Bernouil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sied tidel elli dell'amiticine acueum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Piemonteser; eine grose Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geinde getodet, verwundet und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gefangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31 * * Berg Genevre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moulin, Brid General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4000 Memontefer, Die einen An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| grif duf ben Berg Benevre thun,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| werden gurufgeschlagen, 50 bavon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| getobet, 200 gu Gefangenen ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| macht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r Gept Cerife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Serurier, Dibil General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15,000 Piemonteser, Die den Posten<br>Cerife angreifen. merden zurüff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cerife angreifen, averden guruffe gefchingen, viele bavon getobet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| aber bermundet, und 600 Gefan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mone gemunit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 5 auf<br>6 Scpt. 1795 | Sambre<br>und<br>Maas. | Rhein Uibergang. Fourdan, oberGeneral. Rleber, LeFebvre, Grenier, Championnet,                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        | RheinUibergang bes linken Flügels biefer Armee; Bertreibung bes Feindes laus allen feinen Bergchanzungen mit einem beträchtlichen Berluft an Lodten, Berwwundeten, Gefangenen, Ranonen zc. Einnahme von Düffelborf, mit 168 Kanonen, 10,000 Flinten und KriegsBorrathen aller Art. |
| 13 ; ;                | 1                      | Die Sieg.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                        | LeFebvre, Divif. Seneral.<br>Die Deftreicher werden von der Sleg<br>gurufgebrängt; 2 Kanonen erbeu-<br>tet; viele Feinde getödet, ver-<br>wundet und gefangen.                                                                                                                     |
| 16 ; ;                | ;                      | Altenfirchen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                        | Rleber ,<br>LeFebvre , Dwif.Generale.<br>Grenier ;                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                        | Gefecht und Einnahme von Alten-<br>firchen. Die Defireicher ziehen<br>sich an die Lahn zurük.                                                                                                                                                                                      |

| 119 <b>Sept. 17</b> 95                | Sambre<br>und<br>Maas. | Die Lahin, Rleber, Dinfigenergier                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                        | Gefecht an der Lahn; Einnahme von<br>Limburg, Dieg und Kassau; groser<br>Berlint des Husaben Regiments<br>Gare und der Cavalerie der Ausgewanderten. |
| , , ,                                 | Italien.               | Borghetto.                                                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        | Maffena , Divis. General.<br>St. hilaire, Brig. General.                                                                                             |
| -                                     |                        | Ereffen auf der Linio von Borghet-<br>to; 8000 Deftreicher werden in die<br>Klucht geschlagen, 500 getödet,<br>400 zu Gefangenen gemacht.            |
| 20 \$ . \$                            | Rhein<br>und<br>Mosel. | Mannheim.<br>Pichegru, DoorGeneral.                                                                                                                  |
|                                       |                        | Einnahme von Mannheim mit Ra-<br>pitulation.                                                                                                         |
| 25 ;                                  | Italien.               | Garrefio.                                                                                                                                            |
| ·                                     |                        | Miolis, Brig General.                                                                                                                                |
|                                       |                        | Gefecht bei Garrefig; 69 Feinde<br>getodet, 19 zu Gefangenen ggg<br>macht.                                                                           |

Europ. Unnalen. 1798. 4tel Ctud.

| 11 Nov. 1795   | Sambra   | Kreuznach.                                                         |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| LA 96444 - 193 | ang.     | Marceau, Divil General.                                            |
| ، ۱۹۰۰ و       | ::Maas.  | Ereffen bei Rreugnach; ber Feind                                   |
|                | Diano    | mird über die Nahe jurukgetrie-                                    |
|                |          | ben, mit einem Berluft von 400                                     |
| in the second  |          | Cobten und 150 Gefangenen,                                         |
| 1.33.          |          | :. morunter 6 Offiziere und ein Ad-                                |
| 4. * .         | 1200     | iutant bes Feld Marschalls Cler-                                   |
| <i>'</i>       |          | fape.                                                              |
| 17 3 5         | Italien. | Lager von Pietri.                                                  |
| i i            |          | Scherer, OberGeneral.                                              |
|                | 1        | Pugereau,                                                          |
| <b>'</b> #     |          | Charlet, Divis Generale.                                           |
| 10,000         |          | Gefecht beim Lager von Pietri; far-                                |
|                |          | ter Verluft des Feindes an Tod-                                    |
|                |          | ten und Bermundeten; 500 Gefan-                                    |
| 1. 1           | ,        | gene; 3 Kanonen, 400 Flinten er-                                   |
|                |          | beutet.                                                            |
| 23 ;           | ,        | · Loano, ···                                                       |
|                |          | Scherer, OberGeneral.                                              |
|                | `        | Serrurier, '                                                       |
|                | l ·      | Maffena , Divis. Generale.                                         |
|                | j.       | Augereau ,                                                         |
|                | 1        | Schlacht bei Loano. Niederlage der                                 |
|                |          | oftreichisch - piemontefischen Ar-                                 |
|                |          | mee; 3000 Feinde getodet; 5000 Gefangene gemacht, worunter ei-     |
|                | 1        | nige Generale und 200 Offiziere                                    |
|                | W        | von allen Graden; Einnahme von Pietra, Louno, Finale, Babo und     |
| 11 .9 6        | rings in | Savona, mit allen darinn befind-<br>lichen Magazinen \ 100 Feuer-  |
|                |          | Schlunde, eben fo viel Munitions                                   |
|                |          | Wagen, 5 Fahnen und eine uner-<br>mefliche Menge Flinten erbeutet. |
|                | <u> </u> | and brown mentile Orthorn connecti                                 |

| Italien.     | Garresto.                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.           | Serrurier, Divis. General.                                                                                                                          |
|              | Gefecht bei Garresto ; farter Ber-<br>luft des Feindes an Codten, Ber-<br>wundeten und Gesaftgenen.                                                 |
| Sambre       | Stromberg.                                                                                                                                          |
| und<br>Maas. | Die Feinde aus Stromberg und allen<br>ihren Posten vertrieben; 200 ge-<br>tödet; 150 Gefangene,                                                     |
| Stolien.     | Spinardo.                                                                                                                                           |
| 2            | Serrurier, Divil. General.                                                                                                                          |
|              | Gefechte bei Spinardo und andern<br>Orten; 400 Feinde gelöchet oder<br>verwundet; 600 Gefangene; Weg-<br>nahme von 19 Kanonen.                      |
| Sambre       | Rreuznach.                                                                                                                                          |
| und          | Bernabotte, Obil. General.                                                                                                                          |
| Maas.        | Angrif und Einnahme von Kreug-<br>nach i 200 Feinde getödet; 500<br>Gefangene.                                                                      |
|              | Hundstüt.                                                                                                                                           |
|              | Marceau, Divis Generale.                                                                                                                            |
|              | Ereffen: auf der ganzen Linie des Hundsrüts. Der Feind, auf als len Punkten geschingen, verliem eine grose Anzahl Codte, 3 Ronnen und 400 Gfangene. |
|              | und<br>Maas.<br>Italien.                                                                                                                            |

| 9 April 1796                    | Italien.    | 1 Boltri.                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                               |             | Cervoni, BrigadeBeneral.                                                                                   |
| es training so<br>The accession |             | Gefecht bei Boltri; schöne Gegen<br>mehr einer republikanischen Bri-<br>gabe gegen 10,000 Destreicher.     |
| 10, 3                           |             | Monte Lezino.                                                                                              |
| - 0.1                           |             | Rampon, BrigadeChef.                                                                                       |
|                                 |             | Angrif ber Deftreicher auf die Re-                                                                         |
|                                 | , 1         | Doute von Monte Lezino; fie wer-<br>den mit einem Berluft von 400<br>Cobten oder Berwundeten gurut-        |
|                                 |             | geschlagen.                                                                                                |
| 11 3 3                          |             | Montenotte.                                                                                                |
|                                 |             | Busnaparte, DeerGeneral.                                                                                   |
| e negeral in                    |             | Lacarpe, Divis Generale.                                                                                   |
|                                 |             | Schlacht bei Montenotte. Der Feind<br>wird ganglich geschlagen, und ver-<br>Liert 4000 Mann, worunter 2500 |
|                                 |             | Gefangene , viele Fahnen und<br>FeuerSchlunde.                                                             |
| 14 5 5                          |             | Cofferia.                                                                                                  |
|                                 |             | Augereau, Divis. General.                                                                                  |
|                                 | · · · · · · | Einnahme des BergSchlosses Coffee<br>ria; die Besagung von 1327.<br>Mann wird ju Gefangenen ge-            |
| 1 00 0<br>140 000               |             | macht.                                                                                                     |

| Nunil . woo                           | Out Con   | OD : (f - Ci                                                          |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14 April 1796                         | "Iraiten. | Millesimo.                                                            |
|                                       | -         | Buonaparte, OberGeneral.                                              |
| ·                                     |           | Schlacht bei Millesimv. Volltom.<br>mener Sieg über die oftreichisch- |
|                                       |           | piemontefische Armee; 2500 Fein-                                      |
| 1                                     |           | de getodet oder verwundet; 7000                                       |
| •                                     |           | . Gefangene; 29 Kanonen und 15                                        |
|                                       |           | Fahnen erbeutet.                                                      |
| 15 ; ;                                |           | Dego.                                                                 |
|                                       | *         | Buonaparte, ober General.                                             |
|                                       |           | Maffena, Divik General.                                               |
| *                                     | 1         | Ereffen bei Dego; der Feind verliert                                  |
| ·                                     |           | 600 Endte oder Verwundete, und                                        |
|                                       |           | 1400 Gefangene.                                                       |
| : : :                                 | *         | Thal ber Bormida.                                                     |
|                                       | 2. 1      | Rusca, BrigadeGeneral                                                 |
|                                       |           | Befecht und Einnahme von G. Gio-                                      |
| ,                                     |           | vanni, im BormidaChal; 150                                            |
|                                       |           | Gefangene gemacht; 2 Kanonen<br>erbeutet.                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |                                                                       |
| 1 1 1                                 | , * `     | Batisolo und Bagnasco.                                                |
|                                       |           | Serrurier, Divis. General.                                            |
|                                       |           | Einnahme pon Batifolo, Bagnasco                                       |
| 1 .                                   |           | und Nontenocetto, mit 60 Gefan-                                       |
|                                       |           | B                                                                     |
| 3 5 5                                 | \$        | Montezemo.                                                            |
|                                       |           | Augereau, Divis. General.                                             |
| 1: `                                  |           | Cinnahme der Redouten von Mon-<br>tezems.                             |

| 17 April 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Italien.                              | Ceva.                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Augereau , Divis Generale.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Einnahme des verschanzten Lagers<br>der Piemonteser, und der Stadt<br>Ceva.                                                                                                                                                 |
| 22 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                     | Mondovi.                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. The second s |                                       | Buonapante, OberGeneral. Schlacht bei Mondovi, und Ein- nahme dieser Stadt; 500 Feinde getodet; 1300 zu Gefangenen ge- macht, worunter 3 Generale und 4 Obristen; 11 Fahnen, 8 FeuerSchlunde und 15 Pulver- Wagen erbeutet. |
| 24 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bene.<br>Buonaparte, OberGeneral.<br>Einzug der Franken in die Stadt<br>Bene.                                                                                                                                               |
| 25 # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Fossano, Cherasco, Alba. Serrurier, Massena, Divis Generale. Augereau, Begnahme von Fossano, Cherasco, Alba, und von 28 Kanonen mit beträchtlichen Ragazinen.                                                               |
| 28 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , ,                                 | Waffen Stillstand mit dem<br>König von Sardinien.                                                                                                                                                                           |

| 29 April 1796                         | Italien.   | Ceva, Coni.                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |            | Einzug der Franken in die Citadelle<br>von Ceva, und in Coni.                                                                           |
| 4 Mai                                 | <b>;</b>   | Tortona.<br>Cingug der Franken in Cortona.                                                                                              |
| 7 3 3                                 | <i>i</i> . | Piacenza.<br>Recognoscirung am Ufer des Po ge                                                                                           |
|                                       |            | gen Piacenza; Wegnahme von 5<br>Schiffen mit 500 Aranfen und der<br>FeldApothefe der öftreichischen Ar-<br>mee.                         |
| 8 ; ;                                 | ,          | Uibergang über ben Po,                                                                                                                  |
|                                       |            | Fombig.<br>Buonaparte, OberGeneral.                                                                                                     |
|                                       | •          | Onlemagne, Brig General.<br>Labne, BrigadeChef.<br>Uibergang des republifanischen Bor.                                                  |
|                                       |            | Erabs über den Po, und Ge-<br>fecht bei Fombio; der Feind,<br>der 8000 Mann Infanterie, 2000                                            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |            | Reiter, 20 Kanonen hat, wird<br>aus seinem startverschanzten Lager<br>zurüfgeschlagen, und bis an die<br>Adda verfolgt, mit Verlust von |
| 9.44 s                                |            | 500 Todten, 150 Gefangenen, 300<br>Pferden und vielem Gepafe.                                                                           |

| 9 §      | Mai r | 796 | Italien. | Codogno, Casale.                                                       |
|----------|-------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          |       | ·   |          | La harpe , Divis. Generale.                                            |
| Ì        | •     |     |          | Angrif der Deftreicher bei Codogno                                     |
| ł        |       |     |          | auf die Division des Generals La<br>Harpe; dieser General wird durch   |
| `.       |       |     |          | einen Flinten Schuf getodet; aber                                      |
| •        |       |     |          | die Republikaner schlagen dennoch ben Angrif muthig guruk, nehmen      |
|          |       |     |          | Cafale, 50 Gefangene, und vie-<br>les Gepäte weg.                      |
|          |       | _   | •        | ses Crome nega                                                         |
| 8        | ;     | *   | ,        | Baffen Stillstand mit dem<br>Herzog von Parma.                         |
| <u> </u> |       |     |          |                                                                        |
| 10       | *     | *   |          | Lobi.                                                                  |
|          |       |     |          | Buonaparte, OberGeneral.                                               |
|          | ,     |     | , *      | Schlacht bei Lodi. Aibergang über<br>die durch die gange öftreichische |
|          |       |     |          | Armee vertheidigte Brute über<br>bie Abda; 3000 Feinde getüdet         |
|          |       |     |          | oder verwundet; 800 Gefangene;<br>20 Kanonen genommen.                 |
| 12       | \$    | 5   | *        | Pizzighetone, Cremona.                                                 |
|          |       |     | ,        | Buonaparte, OberGeneral.                                               |
|          | •     |     |          | Einnahme von Pizzighetone; die 300<br>Mann farte Besazung zu Gefan-    |
|          | ٠.    | •   | ·        | genen gemacht; 5 metallene Ra-<br>nonen und mehrere Magazine er-       |
|          |       |     |          | beutet; Einzug der Franken in Eremona.                                 |
| 15       |       | 5   | ş        | (Parifer) Friede zwischen der<br>frantischen Republik und              |
|          |       |     |          | dem Ronig von Sardinien,<br>wodurch die erftere das Derzogthum         |
| \        | •     |     |          | Savonen, und die Grafichaften<br>Nizza, Tenda und Beuil abgetre-       |
|          |       |     |          | ten erhalt.                                                            |

| 16 <b>M</b> ai 1796 | Italien. | Mailand, Pavia, Como.<br>Einjug der Franken in Mailand,<br>Pavia und Como, wo fie uner-<br>mefliche Magazine finden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 5 5              |          | Baffen Stillstand mit dem<br>Herzog von Rodena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 \$ \$            | <b>3</b> | Binasco. Lasne, BrigadeChef. 800 emporte Einwohner in Binasco werden angegriffen, geschlagen, 100 davon getödet, das Dorf in Brand gestett.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 ; ;              | *        | Pavia.<br>Buonaparte, OberGeneral<br>Emporung in Pavia; die Thore ber<br>Stadt werden von den frantischen<br>Grenadieren erbrochen; eine grofe<br>Anzahl Rebellen getödet.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30 ; ;              |          | Uibergang über den Mincio, Borghetto.  Buonaparte, OberGeneral.  Murat, Brig. Generale.  Un prif dei Borghetto auf den öftreichischen Vor Trabvon 4000 Mann, worunter 1800 Mann Reuterei find; er wied zurü gewor en; die Franken sezen über den Mincio und nehmen das Dorf Wal agio, Beaulieu daupt Chartier Flicht des Frindes, der 1500 Mann an Tooten oder Verwundeten, 500 Pierde, 4 Kanonen und 8 Pulver-Wagen verliert. |

| 30 <b>Mai</b> 1796 | Italien.               | Peschiera.                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                        | Mugereau, Divi General.<br>Befegung der (von den Defireichern<br>geräumten) Festung Peschiera.                                                                                                            |
| 3 <u>4</u>         | Sambre<br>und<br>Maas. | NiederDiebach und Mannes<br>bach.<br>Championnet, Swif General.                                                                                                                                           |
|                    |                        | Ein Viertel nach, Mitternacht nebe<br>men die Franken die Vorposten<br>vor NiederDiebach, und am Mori<br>gen das Thal von Mannebach weg i<br>der Jeind verliert viele Todte.<br>Verwundete und Gesangene. |
| ı Jun. •           | ,                      | Die Sieg.                                                                                                                                                                                                 |
|                    |                        | Rleber , Bivil. General ,<br>Commandant.<br>LeFebore ,<br>Divil. Generale.                                                                                                                                |
|                    | •                      | Angrif auf die Verschanzungen an<br>der Agger und Sieg; der Feind<br>wird auf allen Puntten zurüfge,<br>schlagen, und verliert 2400 Wann,<br>worunter 1000 Gefangene.                                     |
| * * *              | Italien.               | Veron'a.                                                                                                                                                                                                  |
| . 1                | , ,                    | Buonaparte, OberGeneral.<br>Massena, Divis General.<br>Einzug der Franken in Berona.                                                                                                                      |

| 4 Jun. 1796              | Sambre<br>und<br>Maas. | Altenfirchen.<br>Rleber, Divis General,                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                        | LeFebore, Divit. General. Schlacht bei Altenfirchen. Der Feind wird ganglich geschlägen, verliert eine grose Anzahl Todte, 3000 Gefangene, 4 Kahnen, 12 Kanonen, eine Menge PulverBagen, Gepate, Magazine. |
| a <b>f f y</b><br>Anario | Italien.               | BorStadt von Mantua.<br>Busnaparte, DerBeneral.                                                                                                                                                            |
|                          |                        | Gerrurier , Divis. General.                                                                                                                                                                                |
|                          |                        | Begnahme mit dem Bajonet der<br>BorStadt S. Giorgio und der<br>BrukenSchange von Mantua; der<br>Feind verliert 100 Mann an Lod<br>ten und Gefangenen.                                                      |
| : ; ;                    |                        | BorStadt von Mantua. Bupnaparte, pberBeneral.                                                                                                                                                              |
|                          |                        | Mugereau, Digi. General.                                                                                                                                                                                   |
| -                        |                        | Cinnahme der BorStadt Cheriale,<br>ibreri Berichanzungen und des<br>Churms; der Feind muß fich in                                                                                                          |
|                          |                        | den Plag gurutziehen.                                                                                                                                                                                      |
| <b>5</b>                 | •                      | Fort Fuentes.<br>Eine frantische Colonne am Come<br>See nimmt und zerftort das Fort<br>Fuentes.                                                                                                            |

| 5 Jun. <sub>Į</sub> 796 | Italien.               | Waffen Stillstand mit dem<br>König von Neapel.                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Sambre<br>und<br>Maas. | Dierdorf und Montabaur. Ney, GeneralWintant. Einnahme von Dierdorf und Montabaur; 46 Sefangene; 200 Centner Mehl; 1000 Sate Haber; 150,000 BrodRationen 26.           |
| 6. 3 3                  | ,                      | Weilburg. Soult, Brigadeseneral. Einnahme von Weilburg, mit be-<br>trächtlichen Heu- und HaberMa-<br>gazinen.                                                         |
| 8 5 5                   | Rhein<br>und<br>Mofel. | Raiserslautern, Tripstadt, Neustadt und Speier. Moreau, Obekweneral. Der Feind verläßt Kaiserslautern Tripstadt, Neustadt und Speier; man nimmt ihm 200 Gefangene ab. |
| 14                      | Sambre<br>und<br>Maas. | Naffau.<br>Bernadotte, Divis General.<br>Einnahme von Nassau; die Leafon<br>Roban verliert 70-Mann an Ge.<br>tödeten, 62 an Verwundeten, uni<br>12 Gefangene.         |

| 14 Jun. 1796                            | Rhein<br>und<br>Mosel. | Rehhutte, Frankenthal. Moreau, OberGeneral. Defaix, St. Cyr,                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                        | Die Verschanzungen der Deftreicher zwischen Frankenthal und der Reb-<br>Hätte werden überwältigt; 700<br>Feinde getödet ader verwundet;<br>200 zu Gefangenen gemacht. |
| 19 ; ;                                  | Italien.               | Reggio, Bologna, Ferrara,<br>Urbino.                                                                                                                                  |
|                                         |                        | Buonaparte, BerGeneral.                                                                                                                                               |
|                                         |                        | Augereau,                                                                                                                                                             |
|                                         |                        | Baubots, Divis. Generale.                                                                                                                                             |
| 111 e                                   | 302                    | Einzug der Franken in Reggio und<br>Bologna, wo sie 2000 papsiliche<br>Soldaten mit dem KardinalLega-<br>ten gefangen nehmen, 4 Fahnen                                |
|                                         |                        | und 50 Kanonen erheuten. Uiber-                                                                                                                                       |
|                                         |                        | gabe bes Forts Urbino, mit 300                                                                                                                                        |
|                                         |                        | Mann Befazung, '50 Kanonen,<br>5000 Flinten, 5000 Pfund Puls                                                                                                          |
| # / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |                        | ver, und Magazinen. Befegung<br>pon Ferrara und dem dortigen<br>Schlosse, mit 114 Nanonen; der<br>KardinalLegat zum Gefangenen<br>gemacht.                            |
| 23                                      | *                      | Baffen Stillstand mit bem Pavit.                                                                                                                                      |

| 24 Jun. 1796 | Rhein<br>und<br>Mofel. | Rhein Libergang, Kehl.  Moreau, OberGeneral.  Abein Libergang bei Strasburg i<br>Einnahme des Forts Rehl; 80d<br>Feinde zu Gefangenen gemacht i<br>16 Kanonen, 2000 Flinten er<br>beutet. |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 5 5       | *                      | Rort, Willftebt. Defair. Beaupuis, Divit. Generale. Gefecht bei Rort, und Einnahme ber                                                                                                    |
| 27 ; ;       | ,                      | Lagers von Willfiedt; 150 Gefangene gemacht; 50 Pferde und i<br>Ranone erbeutet.  Appenweier.                                                                                             |
| 27 ; ;       |                        | Decaen, Generaladutant.  Der Feind mit beträchtlichem Bediluft an Todten und Berwundeten aus Appenweier zurüfgeschlagen; 150 Gefangene gemacht.                                           |
| s            | *                      | Urloffen. Ste. Sufanne, Bris. General. Der Feind aus Urloffen zurutge fchlagen; 100 Gefangene gemacht.                                                                                    |
| ag r         | ,                      | Offenburg                                                                                                                                                                                 |

|                      | فسين والمراجعة         |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>28 Jun. 1</b> 796 | Rhein<br>und<br>Mofel. | Renchen.<br>Moreau, OberGenewal.<br>Defaix, Divil.General.<br>Ste. Sufanne, Brig. General.<br>Schlacht bei Renchen; ungeheurer                                               |
|                      | •                      | Verluft des Feindes an Lodten<br>und Verwundeten; 1200 Gefan-<br>gene; 10 Kanonen und 600 Pfer-<br>de.                                                                       |
| 5 5 5                | Italien.               | Livorno.                                                                                                                                                                     |
|                      |                        | Baubois, Divis. General.                                                                                                                                                     |
|                      |                        | Einzug der Franken in Livorno;<br>Wegnahme der englischen Maga-<br>zine und Waaren für 20 Millionen<br>Livr. an Werth.                                                       |
| 29 ; ;               | *                      | Mailand.<br>Despinop, Divis General.                                                                                                                                         |
|                      |                        | Rapitulation der Eitadelle von Mai-<br>land; die Befazung von 2800 Mann<br>ergiebt sich friegsgefangen, mit<br>150 Feuer Schlünden, 5000 Flin-<br>ten, 200,000 Pfund Pulver. |
| 2 Jul                | Rhein                  | Aniebis.                                                                                                                                                                     |
|                      | und<br>Mosel.          | LaRoche, Brig. General.                                                                                                                                                      |
|                      | wrolen .               | Angrif auf den Kniebis; Wegnahme<br>einer Redoute auf der Spize die-<br>ses Gebirges; 400 Gefangene ge-<br>macht; 2 Fahnen und 2 Kanonen<br>erbeutet.                        |

|             |                          | والانتقالية والمهورة والمنافع                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Jul. 1796 | Sambré<br>und<br>Maas.   | Meuwieb.  Fourdan, DberGeneral.  Championnet, Divil. Generale.                                                                                                                                                                                              |
|             |                          | RheinUibergang bei Neuwied; Weg-<br>nahme mehrerer Redouten; eine<br>grose Anzahl Feinde getödet oder<br>verwundet; 780 Gefangene ge-<br>macht; 30 GepälWagen erbeutet.                                                                                     |
| 4 \$ \$     | \$                       | Willensborf. LeFebore, DivisGeneral. Gefecht bei Willensborf; eine grofe<br>Anzahl Feinde getödet; 700 311<br>Gefangenen gemacht.                                                                                                                           |
| 5 ; =       | Rhein<br>und -<br>Mofel. | Baden, Freudenstadt, Bibrach.  Desair, Et. Epr, Divis Generale. Ferino,  Gefecht am Del Bach; Einnahme von Baden und Freudenstadt; beträcht- licher Berlust des Feindes an Tod- ten und Berwundeten; 300 Ge- fangene. Besezung von Bibrach, im Ainzig Chal. |

| 5 Jul. 1796 | Rhein<br>und<br>Mosel. | Raftadt, Gernsbach.  Moreau, DeerGeneral.  Schlacht bei Raftadt. Ungeheurer Berluft des Feindes auf dem Schlachtzelbe; er wird aus Gerns- bach, Auppenheim und Raftadt ver- trieben, und über die Murg zu- rütgeworfen; 600 Gefangene ge- macht; 3 Kanonen erbeutet. |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s           | Italien.               | Bochetta di Campion,<br>Belluno.                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                        | Massena, Divis General.<br>Joubert, Brigabe General.                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                        | Recco , BataillondChef                                                                                                                                                                                                                                               |
| , ,         |                        | Begnahme mit dem Bajonet der öffreichischen Verschanzungen zwischen ber Spize des GarderSees und der Etsch; 400 Feinde getödet; 270 zu Gefangenen gemacht; 400 Zelten erbeutet.                                                                                      |
| 6 3 3       |                        | Lugo                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                        | Pourailler, Spigabelbef. Mehrere taufend Empörer werden in dem Städtchen Lugo (im Fer- rarischen) von einem Bataillon<br>Franken angegriffenund zerstreut; eine grose Anzahl derselben bleibt auf dem Plaz.                                                          |

Gurop, Annalen, 1798. 4tes Etück.

| 7 Jul. 1796 | Sambre<br>und<br>Maas. | Limburg und Runkel.  Bernadotte, Championnet, Divisionerale. Gefecht vorwarts Limburg; der Feind bis in die Stadt verfolgt. Angrif und Einnahme von Auntel; viele Feinde getödet; 80 Gefangene gemacht.                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| y ; ;       | •                      | Die Lahn.<br>Jourdan, Oberwenteal.<br>Uibergang über die Lahn; Marfch<br>der Urmee auf Frankfurt und<br>Mainz.                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Rhein<br>und<br>Mofel. | Malsch, Frauenalb, Rothenfol.  Morean, OberGeneral.  Desaix, St. Epr., Schlacht auf der ganzen Linie von vorwärts Rastadt bis im Gebirge vorwärts Gernsbach, (gewöhnlich: Schlacht bei Ettlingen); eine grose Anzahl Feinde getödet und verwundet; 1000 Gefangene gemacht; 1 Kanone erbeutet; der Feind gezwungen, sich hinter Durlach zurüfzuziehen. |

| _                     | ن                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 und<br>20 Jul. 2796 | Sambre<br>und<br>Maas. | Buzbach, Obermerl, Friedberg. Rleber, Divis General, Lefebore, Divis Generale. Collaud, Divis Generale. Gefecht bei Buzbach und Obermerlz Einnahme von Friedberg; der Feind wird in die Flucht geschlagen, mit Berluft von 1500 Cod- ten oder Verwundeten, 500 Ge- fangenen, 3 Kanonen, 1 Fahne. |
| 11 3 3                | Rhein<br>und<br>Mosel. | Ettlingen, Karlsruhe,<br>Durlach.<br>Morean, OberGeneral.<br>Einzug der Franken in Ettlingen,<br>Karlsruhe und Durlach.                                                                                                                                                                          |
| 14                    | ,                      | Haslach, Haufen. Fordy, BrigadeGeneral. Begnahme mit dem Bajonet der Posten von Haslach und Haufen; eine grose Anzahl Feinde getöbet; 200 Gefangene gemacht; 2 Kanonen erbeutet.                                                                                                                 |
| s s s                 | Sambre<br>und<br>Maas. | Frankfurt. Rleber, Divis,General. Einnahme von Frankfurt, mit 171 FeuerSchlunden, 5000 Flinten, 19 Centnern Pulver.                                                                                                                                                                              |

| 16 Jul. 1796 | Rhein<br>und<br>Mofel. | Alpirsbach.<br>Bandamme, BrigadeGenerks.<br>Angrif und Begnahme des Posten<br>von Alpirsbach; 200 Gefangene.                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | *                      | Rheinfelden, Sekingen 2c. LaBorde, Divis General. Die Division des Generals LaBorde sex bei Huningen über den Rhein, nimmt die öftreichischen Walde Städte und das ganze Friktbal weg; grose Vorräthe von Lebens-Mitteln und einige Kanonen werden erbeutet.                                               |
| 17 5 5       | "                      | BaffenStillstand mit bem<br>Herzog von Wirtemberg.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| s            | Sambre<br>und<br>Maas. | Asch a ffen burg. Ernouf, Divis General. Militairische Recognoscirung auf der Strasse nach Aschaffenburg; Wegnahme von 450 Saten Mehl und 2000 Saten Haber; das Detaschement bei diesem Depot gefangen genommen.                                                                                           |
| I8 \$ \$     | Italien.               | Mantua. Buonaparte, OberGeneral. Serrurier, Divil.General. Angrif des verschanzten Lagers der Destreicher vor Kantua; sie werden bis an die Mauern des Plazes zurütgedrängt; während der Zeit sezen die Franken die Stadt an fünf Orten in's Kener, und erörnen die LaufGräben, 80 Klaftern von dem Plaze. |

| 18 Jul. (1796 | Rhein<br>und<br>Mosel. | Stuttgart.<br>Moreau, OberGeneral.<br>St. Cyr, Divis General.<br>Einzug der Franken in Stuttgart.                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 3 5        |                        | Ranftadt, Eflingen. St. Cpr., Divis.General. LeCourbe, Brig.Generale. LaRoche, Brig.Generale. Gefecht bei Kanstadt und, noch hartnätiger, bei Eflingen; die Franten Meister bes ganzen linken Nelarufers; 800 Feinde getöbet oder verwundet; 300 Gefangene.                          |
| 22 \$ \$      | Sambre<br>und<br>Maas. | Ronigftein. Marceau, Divit. General. Rapitulation ber Befggefte Ronig- kein; die Befajung von 600 Mann friegsgefangen; 23 Feuer Chlun- de; beträchtliche Kriegs - und Mund Borrathe.                                                                                                 |
|               | •                      | Schweinfurt. Collaud, Diverscheral. Einnahme von Schweinfurt.                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 : :        | •                      | Würzburg. Championnet, Divic General. Rapitulation der Stadt und Citadelle von Würzburg; die bischöstliche Besazung, von 2000 Mann Infanterie und 300 Reitern, zu Kriegs Gefangenen gemacht; 303 Keurechlünde, worunter 127 metallene Kanonen; 722 Centner Pulver; 224,523 Patronen. |

| 25 Jul. 1796 | Rhein<br>und<br>Mofel.                       | Waffen Stillstand mit dem<br>Martgrafen von Baden.                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 ; ;       | ,                                            | Baffen Stillstand mit dem<br>Schwäbischen Kreis.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>29</b>    | Sambre<br>und<br>Maas.                       | Maing.<br>Marceau, Sivis General.<br>Ausfall der Besazung von Mainz; sie<br>wird mit Verlust wieler Codten<br>und 50 Gesangener zurüsgeschla<br>gen.                                                                                              |
| 31 \$ \$     | Italien.                                     | Salo.  Sauret, Divis General.  Bertreibung der Deftreicher aus Salo: 10; Begnahme von 2 Kanonen, 2 Fahnen und 200 Gefangenen; Beneral Guieur, der feit 48 Stunden, ohne Brod, darinn eingesichlossen war, nach der tapfersten Gegenwehr, befreit. |
| 8            |                                              | Lonato. Dallemagne, Brig. General. Der Feind, zu Lonato geschlagen verliert 600 Cobte ober Bermun bete, und 600 Gesangene.                                                                                                                        |
| a Auguft -   | , <b>, ,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , | Brescia.<br>Augereau, Divic General.<br>Bieder Einnahme von Brescia, mit<br>allen barinn zurüfgelassenen från-<br>tischen Magazinen und Spitälern.                                                                                                |

| ,           | -                      |                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Aug. 1796 | Sambre<br>und<br>Maas. | Konigshofen.<br>LeFebore, Divis General.<br>Einnahme der Feste Königshofen,<br>mit 69 Kanonen, 2400 Flinten,<br>und 360 Centnern Vulver.                                                   |
| 8 8 8       | Rhein<br>und<br>Mofel. | Aalen, Heidenheim. Desaix, Divil. Generale. St. Epr, Divil. Generale. Bertreibung ber Feinde aus Aalen; 300 Gefangene gemacht; 50 Wagen erbeutet. Wegnahme des Posten von Seidenheim.      |
| 3           | Italien.               | Conato, Castiglione, Salo. Buonaparte, OberGeneral. Massena, Divis. Generale. Guseux, Brigade General. Schlacht bei Lonato. Die Deftrei-                                                   |
| ~ ',        |                        | cher werden ganglich geschlagen.; Wieder Einnahme von Salo, Lo-<br>nato und Castiglione; die Feinde<br>verlieren 2500 Mann an Lodten<br>oder Verwundeten; 4000 Gefan-<br>gene; 20 Kanonen. |
| 4 · 5 · 5   |                        | Guardo. Pespinon, Divis General. Guieux, Brigade General. Eine direichische Colonic bei Guardo geschlagen; 1800 Mann zu Gefangenen gemacht.                                                |

| والناقات وجشوريها | ر مزدسی مساوری         | وسندسسيه مستنسسيت يبيهي                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Aug. 1796       | Italien.               | Lonato.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                        | Buonaparte, OberGeneral.  Ein direichisches Korps fodert Lo- nato zur Uibergabe auf, wo fich gerade der OberGeneral befindet; obschon er nicht mehr als 1200 Mann bei sich hat, macht er 4050 Mann das Gewehr strefen; 2 Ra-               |
| 9 8 8             | Sambre<br>und<br>Maas. | Bamberg. Grenier, Divis General.                                                                                                                                                                                                           |
|                   | 251,440.               | Einnahme von Bamberg, mit 18,000<br>Centnern Mehl und einem grosen<br>HaberMagazin.                                                                                                                                                        |
| 5 5 5             | Italien.               | Eaftiglione. Buonaparte, OberGenerali Massena, Lugereau, Serrurier,                                                                                                                                                                        |
|                   |                        | Schlacht bei Caftiglione. Die öftreichische Armee unter dem Feld- Marschall Wurmser wird geschlagen, und drei Stunden weit verfolgt; 1200 Feinde getödet oder verwundet; 800 Gesangene gemacht; 18 Kanonen; und 120 Pulver Wagen erbeutet. |

|                    | والمراجعين المراجعين المراجع | والمتحددة والمتحددات والمتجيدي                                  |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 6 <b>Aug.</b> 1796 | Italien.                     | Peschiera.                                                      |
| 1g-r               | , , , ·                      | Bugnaparte, OberGeneral.                                        |
|                    |                              | Maffena, Divis General.                                         |
|                    | ٠.,                          | Uibergang über ben Mincio; bie                                  |
|                    | ÷                            | Deftreicher werden in ihrem ver-                                |
|                    |                              | schangten Lager bei Pefchiera an-                               |
|                    |                              | gegriffen, und mit Berluft von                                  |
|                    |                              | 700 Gefangenen und 12 Kanonen<br>baraus vertrieben.             |
|                    |                              | paraus vertrieven.                                              |
| 3 3 3              | Sambre                       | Altendorf.                                                      |
|                    | und .                        | LeZebore , Divil. General.                                      |
|                    | Maas.                        | Befecht bei Altenborf; eine grofe                               |
|                    | •                            | Anzahl Feinde getodet; 160 gu                                   |
|                    |                              | Gefangenen gemacht.                                             |
|                    |                              | Baffen Stillftand mit dem                                       |
| 7 5 5              | <b>.</b>                     | Brantischen Kreis.                                              |
|                    |                              | O a min a long on an a a a a a a a                              |
| 5 : 5 : 5          | Rhein                        | (Parifer) Friede zwischen ber                                   |
|                    | und                          | frantischen Republit und                                        |
|                    | Mosel.                       | dem herzog von Birtem-                                          |
|                    |                              | berg; wodurch diefer das Fur-<br>ftenthum Mömpelgard, die herr- |
| 7.1 9 10 4         | 1, 1,11                      | fchaften Hericourt und Paffavant,                               |
| , .                |                              | die Graffchaft Horburg, und die                                 |
| . ~ 1              |                              | herrschaften Reichenweier und                                   |
| - 1                | $\mathbf{r}_{i}$             | Oftheijn abtritt.                                               |
|                    | Otantian                     | O aron                                                          |
|                    | Italien.                     | 2001011                                                         |
|                    | ings, which                  | Fiorilla, Brigate General.                                      |
| ,                  |                              | Wieder Einzug der Franken in Be-                                |
|                    | o si kanana                  | rona; 200 Gefangene darinn ge-                                  |
|                    | 100 / 100 / 100 mg           | stimmine.                                                       |

| 7 Aug. 1796          | Italien.      | Corona, Monte Balbo.                                                                                                             |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |               | Maffena, Divif. General.                                                                                                         |
|                      |               | Bieder Einnahme der Berschanzun<br>gen zwischen der Etsch und dem<br>Garder See; 400 Gefangene ge-<br>macht; 7 Kanonen erbeutet. |
| 8 ,                  | Rhein         | Meresheim.                                                                                                                       |
|                      | und<br>Mosel. | Moreau, Obertsenerali                                                                                                            |
|                      | ***           | Der Feind wird in skiner Position<br>bei Neresheim angegrissen, und<br>jucutgeschlagen; 450 Gefangene.                           |
| : : :                | Sambre        | Fordheim.                                                                                                                        |
|                      | und<br>Maas.  | Rleber , Divis. General ,                                                                                                        |
| · ;                  | Man.          | Ereffen an iber Rednig ; ber Feind                                                                                               |
|                      |               | mit farfem Berluft an Tobten,<br>Betwundeten und Gefangenen gu-                                                                  |
|                      | **.<br>       | rutgefthlagen ; Efinahme von<br>Forchheim, mit 62 Ranonen und                                                                    |
| -                    |               | vieler Munition.                                                                                                                 |
| 9 8 8                | Italien.      | Mantup.                                                                                                                          |
| ,                    | \_ \.         | LaSalcette , BrigadeGeneral.                                                                                                     |
| ٠,                   |               | Die Franken nehmen wieder ihre<br>Positionen vor Rantua ein, be-                                                                 |
| Richard Constitution |               | machtigen fich einiger Convois,<br>und machen Gefangene.                                                                         |

| 11 Aug. 1796       | Mhein                                 | Beibenheim.                                                          |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ·                  | und                                   | Moreau, OberGeneral.                                                 |
| 130 3.45 3         | Mosel.                                | Desaix,                                                              |
| i i                |                                       | St. Enr , \ Divis. Generale.                                         |
| 273.               |                                       | Dubem,                                                               |
|                    |                                       | Schlacht, bei Beibenheim. Rach                                       |
|                    |                                       | 17ståndigem Kampfe zieht sich der                                    |
|                    | -                                     | Feind hinter die Wernig guruf                                        |
|                    |                                       | mit einem Verluft von 7000                                           |
|                    |                                       | Mann an Lobten, Bermundeten oder Gefangenen.                         |
|                    |                                       |                                                                      |
| 3 8 3              |                                       | Bregenz.                                                             |
| ** 1 X             |                                       | Ferino , Divis. General.                                             |
|                    | ··· · ·                               | Cinjug der Franken in Bregeng :                                      |
|                    |                                       | Wegnahme von 30 FeuerSchlun-<br>den, 49 Schiffen, 40,000 Saten       |
| ÷ •                | -                                     | Saber, Gerfte und Debl.                                              |
| : : :              | Sambre                                | Rotenberg.                                                           |
|                    | unb -                                 | ,                                                                    |
|                    | Maas.                                 | Meh, BrigadeGeneral.                                                 |
|                    | Minno.                                | Einnahme der Feste Wotenberg, mit.<br>43 FeuerSchlunden, 40 Centnern |
|                    |                                       | Vulver, 450 Zonnen Mehl; Die                                         |
|                    | ١                                     | Befagung von 72 Mann triegs-                                         |
| 1.15               |                                       | gefangen.                                                            |
| 12 \$ \$           | Italien.                              | Roc d'Anfo, Lodrone.                                                 |
|                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Sauret , Divis. General.                                             |
| ,                  | 1                                     | St. Silaire, Brig. General.                                          |
|                    | :                                     | Bertreibung bes Feindes von Roc                                      |
|                    | 1                                     | d'Anfa, und Bordringen der Fran-<br>ten bis Lodrone; der Feind per-  |
| , ,                |                                       | liert i 100 Mann ad Gefangenen,                                      |
| on section the six | ١.                                    | 6 Raiwnen, und Gepate.                                               |

| 12 Aug. 1796 | Italien.               | Die Etsch.<br>Augereau, Dien. General.<br>Uibergang über die Etich, und Vor-<br>dringen der Franken gegen Ro-                                                                                                      |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 * *       | Rhein<br>und<br>Mofel. | veredo; 200 Gefangene.  Ramlach. Ferino, Divis General. Abbatucci, Brig, General. Exeffen bei Kamlach; der Feind wird bis Mindelheim zurüfgeschlagen; starter Verlust der Ausgewanderten; pas Rodys der "Ehasseurs |
| 15 8 8       | Sambre<br>und<br>Maas. | nobles" fast ganz aufgerieben. Neumarkt. Bernadotte, Dielf General. Einnahme von Neunlaukt; einige<br>Gefangene gemacht.                                                                                           |
| 17           |                        | Sulzbach. Jourdan, OberBeneral. Der Feind, nach dem hartnätigften Gefechte, von der Auhöhe bei<br>Sulzbach vertrieben; 200 Gefangene.                                                                              |
| 18 * *       | , ,5                   | Um berg, Wolfering.<br>Jourdan, ObeiBeneral.<br>Der Feind, aufs neuezurutgeschla-<br>gen, zieht sich bei Schwarzenfeld<br>hinter die Nab.                                                                          |

| 22 Aug. 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rheitt-<br>und<br>Mosel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Parifer) Friede zwifchen der frantifchen Republit und dem Martgraf won Baben, wodurch diefer feinen Antheil an der Graffchaft Spankeim, die Herrschaften Desperingen, Robemachetn und Graveficin, so wie die Aemter Beinheim, Rhod und Ruzenhaufen an fie abtritt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er ara<br>Talir kodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Utbergang über ben Lech ,<br>Friedberg.                                                                                                                                                                                                                             |
| nes wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n sandar<br>Antalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moreau, Obermeneral. Defaix, St. Cyr, Dibis Generale.                                                                                                                                                                                                               |
| e de la companya de l | 1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (1000 (100) (100) (1000 (100) (100) (1000 (100) (100) (1000 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (1000 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) | Uibergang über ben Leh. Schlacht<br>bei Faedberg; ber Feind wird<br>ganzlich geschlagen, und verliert<br>eine grose Anzahl Tödte und Ber-<br>wundete, 1600 Gesaugene, 16 Ka-<br>nonen, 2 Fahnen.                                                                    |
| z Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geifenfelb.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a, wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Defaix, Divis General.<br>Ereffen hei Beisenfelbs die Feinde<br>werden geschlagen, und verlieren<br>500 Merde.                                                                                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ingolffadt und Freisingen.<br>Defair, Divit Generale.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Feind, von Ingolfabt bis Frei-<br>singen; auf allen Puntten geschla-<br>gen, verliert 1500 Nann an Cod-<br>ren oder Berwundern, 300 an<br>Gefaugenen; die Franken nehmen,<br>106 Pierde, 1 Daubie, 1 Vulver-<br>Wagen, und die Bute über die<br>Iser weg.       |

| 3 <b>Cept.</b> 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Italien.               | Geraballe:                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Pigeon, Brigat General.<br>Gefecht bei Geravalle; der Feind<br>wird geschlagen, und verliert 300<br>Mann an Gefangellen.                                                                                                                                            |
| A THE SECTION OF THE |                        | San Marco, Moui, Rover<br>redo, Calliano.<br>Buonaparte, BerGeneral.<br>Maffena,<br>Augereau, Dois Generale.                                                                                                                                                        |
| ai t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `•                     | Schlach bei Roveredo; grofer Verluff de Feindes at Lodten und<br>"Urwundeten; and Gefangene;<br>25 Kahonen, 50 Nükwagen, und<br>7 Fahren erbeutet.                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mhein<br>und<br>Mofel. | Bruchfal. Scherb, BeigadeGeneral. Ramel, Generalubjutant. Die Besatungen von Philippsburg                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | und Mannheim, mit 4000 bewafne- ten Sauern, wollen das franfische<br>Lager bei Bruchsal angreifen; die<br>Franten fommen ihnen zuvor,<br>greifen sie an, und treiben sie<br>bis unter die Mauern von Phi-<br>lippsburg zurüf; eine Menge<br>Bauern zusammengehauen. |

| Manager Harton Walter                  | A RESTRICTION OF THE                    |                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5 Gept.1790                            | Italien.                                | Lrient, Epvis.                                                         |
| Metalogic                              |                                         | Makhais .                                                              |
|                                        |                                         | Maffena, Dini Generale.                                                |
| 3208 W 30 30.                          | 1,7                                     | Eingua ber Franten in Erfent; bie                                      |
| •                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | Brufe und bas Dorf Lavis meg-                                          |
| ीमंग्री <i>ज</i> ा                     | 100 M                                   | genommen; 100 Sufaren und 300                                          |
| $a_i b = \sqrt{4 \pi} a^{ij}$          | ·                                       | Mann Infanterie ju Gefangenen                                          |
| Para de 15                             |                                         | gemacht.                                                               |
| माना यह एक                             | 200                                     | 77                                                                     |
| 17 ( 1180196 F.)                       | . Rhein :                               | Mainburg und Mosburg.                                                  |
| वरी ५८ । मान                           | r and 😘                                 | SL Opr .                                                               |
| न्यसम्बद्धः १८ सम                      | Mosel.                                  | St. Chr , Dimit. Generale.                                             |
| -£ പ്രസ്ത്യം.                          | 1 11 11 11                              |                                                                        |
| a∰Ki¥i uzmigezi<br>um                  | . • •                                   | Der BorErab des Centrums trift<br>auf den Feind in Mainburg, wirf      |
| 3.6                                    |                                         | ibn, und nimmt ibm 450 Gefan-                                          |
| i                                      |                                         | cene und r Conang at 150 Gefan-                                        |
|                                        |                                         | gene und 1 Kanone ab; der linke                                        |
| .e a                                   | . 11.3                                  | Flügel ber Division des Generals                                       |
| 4. 11.4                                |                                         | Ferino vertreibt ihnwon Mosburg.                                       |
| 1                                      |                                         | und bemächtigt fich einer andern Brute über die Ifer.                  |
| 71.77                                  |                                         |                                                                        |
|                                        | ,                                       | Baffen Stillftand mit dem                                              |
| i.<br>Litaria                          | ,                                       | Rur Turften von Pfali-                                                 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         | Baiern.                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | Italien.                                | Primolano, Covelo.                                                     |
| . 1                                    | -                                       |                                                                        |
|                                        |                                         | Buonaparte, OperGeneral.                                               |
| i tali sele                            | ,                                       | Mugereau, Divi General.                                                |
| ब्रोडिस्ट्री १०००<br>१८३ - १८४         |                                         | Angrif des verschanzten Dorfes Pri-<br>molano; der Feind in die Flucht |
| 11.00                                  | . [                                     | gelustagen, sammelt sich in home                                       |
| at yi yerin                            |                                         | NOTE TODGED. Welched on whoman                                         |
| is a                                   |                                         | muß; wie frantische Reiterei ver- folgt ibn , bolt bie Spize seiner    |
| 112 1 50 C                             | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | CDIDING City , tith Switch to Andrew                                   |
| No.                                    |                                         | Gewehr zu ftreken; 4000 Gefangene; 10 Kanonen; 15 Pulver-              |
|                                        | . 1                                     | Bagen, und 8 gabren.                                                   |
|                                        |                                         | 2 Onsherr                                                              |

| 8 Sept. 1796                                               | Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bassano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar Ka                                                  | ត⊋<្វី                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buonaparte, OberGeneral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| in dere <b>la</b> is a<br>dage in St<br>organis            | ns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Augereau, Die Generale.<br>Maffena, Die Generale.<br>Schlacht bei Baffano. Der Feind,                                                                                                                                                                                                                                             |
| (a) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aus dem Dorfe Golagna, am<br>Ausgang ber Brentapaffe, zuruf<br>gefchlagen, zieht fich nach Buffund<br>zuruf; bie: Franken bringen in                                                                                                                                                                                              |
| e est u<br>e la se<br>tale e e e e<br>e e e e e            | Francisco<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Barriero<br>Ba | diese Stadt ein, machen 5000 Ges<br>fangene, und nehmen 35 Rand-<br>nen mit ihren Pulber Rarren, 33<br>bespannte Pontons, über 200 Ruß<br>Wagen, und unermestiche Ma-<br>gazine weg.                                                                                                                                              |
| 13 to fine fine                                            | está filosofi<br>está filosofi<br>es                                                                                                                                                                                                                                                    | P.orto Legnago.<br>Augereau, Divis General.<br>Einnahme von Porto Legnago; die<br>Besagung von 1673 Mann ergiebt<br>sich zu Kriegs Gefangenen; 22<br>Feld Stute mit ihrer Bespannung<br>und Munitions Wagen etbeutet.                                                                                                             |
| IS A A                                                     | The second secon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | San Giotgio. Buonaparte, OberGeneral. Schlacht bei San Giorgio; Feld-Marichall Murmier, auf allen Punften geschlagen, muß sich in Mantya hineinwerfen; 2500 Feinbe,getödet oder verwundet; 2000 Gefangene, worunter ein ganzes Kurasser Kaiment und eine Division Ublanen; 25 Kanonen, mit ihren ganz bespannten Munitions-Magen. |

| - Cant wind    | ON KAIL    | 0.41                                    |
|----------------|------------|-----------------------------------------|
| 18 Sept. 1796  | 1 20 9     | Reh L                                   |
|                | und        | Bee', Briga eGeneral.                   |
| <b>I</b>       | Mosel.     | Stignte Genteut.                        |
| 1              |            | Mit TigesUnbruch greift der Fein        |
|                |            | das fort Rehl an dringt in da           |
|                |            | felbe ein, und fommt bis an be          |
|                |            | grofe AbeinBrute wo er aufg             |
|                |            | halten, geworfen und bis über ba        |
| •              |            | Porf Rehl binaud gurutgetriebe          |
| l l            |            | wird, mit einem Berluft von 150         |
|                |            | Mann an Cobten und Bermun               |
| 1.000          |            | beten, 300 an Gefangenen,               |
|                | 3 . 2 : 4  | Haufize, und einigen BulverWa           |
|                | ·          | gen.                                    |
|                |            |                                         |
|                |            |                                         |
| 23 * 5         | Italien.   | Governoto.                              |
|                |            | Rilmaine , Dhif. General.               |
| 1              |            | Matinatue, Spin.Scheru.                 |
|                |            | Der Feind wird bei Bovernote an         |
| , , ,          |            | gegenfen, gerftreut, und verlier        |
|                |            | _ 1100 Mann an Gefangenen .             |
| eg eng         |            | Randnen und MunitionsWagen              |
| ; · · · · · ]. | . · i      | famnttlich bespannt.                    |
|                | ,          | .0 1                                    |
|                |            | m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 29 / 5 . 5.1   | 2 1 3 7 6  | Monte. Chiarugolo.                      |
| I              |            | Ausfallevon 150 Mann aus Mantu          |
| ,              |            | auf konrragirung; da fie nicht          |
| , .            | , i kaja l | mehr babin guruf tonnen, gieben         |
|                | , i        | fie fic nach Reggio, wo die be          |
|                |            | mafneten Einwohner fie bis in           |
|                |            | das Chlof von Monte - Chiaru            |
|                | •          | golo perfolgen, und mit Rapitu          |
|                | 5 <b>3</b> | lation ju Gefangenen machen-            |
|                |            | durant du Calumanne                     |

|                        | 2 Det. 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200               | Biberach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Net<br>Control of the control of the co | und<br>Mosel.     | Moreau, OberGenerat Defaix, St. Cyr, Schlacht bei Biberath; ber Frind                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | distribution of the control of the c    |                   | wird ganzlich geschlagen, und ver-<br>liertzsooo Mann an Gesangenen,<br>worunter 65 Offiziere, 2 Fahnen<br>und 18 Kanonen.                                                                                                                                                                                 |
|                        | 8 / 8 / 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Italien.          | Mantea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Schuguet, Difil. General. Der Feind thut einen Ausfall aus<br>Mandua, wird aber mit einem<br>Berluft von 145 Mann an Gefan-<br>genep zurüfgetrieben.                                                                                                                                                       |
| 4, 18. A. A.           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | के<br>संस्थान     | Aufhebung bes Waffen. Stillstands mit bem Dere                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 m . \$2 (122) | Convention mit Genua.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | 10 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | (Barifer) Friede zwischen der<br>fränklischen Republik und<br>dem König von Neapel.                                                                                                                                                                                                                        |
| W. CAR. C. TO ME LET'S | IS A SECOND SECO    | Mosel.            | Renzingen und Simonswald. Moreau, OberGeneral. Beaupuis, Dissi General. Die frankliche Armee wird im Centrum und auf dem linten Flügel mit überlegener Macht angegriffeli; vergebens sucht der Feind sie zu durchbrechen; er verliere 300 Pann an Lobten; eine große Sahl Berwundeter; und 700 Besfangene. |

| 40 Det. 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Italien.      | Vaftia, St. Fivrenzo,                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Bonifacio.                                                         |
| 109.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Cafalta, Brigate General.                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · .           |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.5           | Die Franten landen in Corfifa, mo eine betrachtliche Sabl Einmob.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e weeks to be | ner fich mit ihnen vereinigt; fie                                  |
| · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •             | matschiren auf Bastis, wo die 3000                                 |
| 14 × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Mann farte englishe Befagung<br>fich in Inordnung auf ihre Schiffe |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Burutheht; General Cafalta furst                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | auf fie, und macht & bis 900 Ge-                                   |
| . , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | fangene. Die Franten machen fich Meifter von St. Fiorengo und      |
| 18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900           | Bonificio, und nehmen bie Be-                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | fagungen biefer zwei Plaze gefan-                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | gen.                                                               |
| 21 / S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sambre        | Reuwied.                                                           |
| 7910. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und           |                                                                    |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maas.         | Beurnonville, Die General.                                         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Championnet , Divif, Generale.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mark No. 1    |                                                                    |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Der Feind geht auf feche Nuntten,                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •             | swifden Bacharach und Ander-<br>nach , über den Rhein , und greift |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | jugleich die Brutenechange von                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Meumieb an; er mirb, mit gro-                                      |
| * 14 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | fem Berluft an Cobten und Ber-<br>mundeten, jum Ruffguge gezwun-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | gen ; Boo Gefangene und 400 Ber                                    |
| Children in the second of the | 10            | mundete bleiben in ber Gemal                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 1 1        | ber Franten.                                                       |

| 8 Scht. 1796     | Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bassano.                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3 2 4            | 69 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buonaparte, OberGeneral.                                           |
| r riggrafit≯ a   | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Augereau , Digif Generale.                                         |
| 143 °            | , ra (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Margilla                                                           |
| 3 40             | CT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schlacht bei Baffano. Der Feind, aus bem Dorfe Golagna, am         |
| · · ·            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Musgang ber BrentaPaffe, guruf                                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefchlagen, zieht fich nach Buffano                                |
|                  | <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Butut's Die: Franfen bringen in biefe Stadt ein, machen 5000 Ges   |
| nish w           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fangene, and nehmen 35 Rano-                                       |
|                  | الله<br>المراجع المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nen mit ihren PulverRarren, 32<br>bespannte Pontons, über 200 Ruff |
| S 1500 .         | a 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wagen, und unermegliche Da                                         |
| 4 8              | # 35 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gazine meg.                                                        |
| 1                | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porto Legnago.                                                     |
|                  | errant in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Augereau, Divif. General.                                          |
| a La Maria       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einnahme von Porto Legnago; die                                    |
|                  | · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Befagung von 1673 Mann ergiebt                                     |
|                  | 1181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fich zu KriegsGefangenen; 22<br>FeldStute mit ihrer Bespannung     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Dennitions Bagen etbentet,                                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                  |
| 15 4. 4.         | C 4 1 5 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | San Giorgio.                                                       |
| $V_{\alpha}$ and |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buonaparte, OberGeneral.                                           |
|                  | of the state of th | Schlacht bei San Giorgio; Feld-<br>Marichall Burmfer, auf allen    |
| $p \cdot q$      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Puntten gelchlagen, muß fich in Mantya hineinwerfen; 2500 Fein-    |
|                  | 1. str - 1. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de,getodet oder vermundet; 2000<br>Gefangene, worunter ein ganges  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kuraffer Regiment und eine Ot-                                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibren gang bespannten Munitions-                                   |
| B .              | <b>'I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NAME OF THE PARTY AND                                              |

|               |                                                                                                                | The second secon |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 Sept. 1796 | Rheim                                                                                                          | Rehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | und                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| گذیر س        | Mosel.                                                                                                         | Sece', Briga eGeneral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Maler.                                                                                                         | mie Genegornkungt bugift ben Gains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                | Mit TigesAnbruch dreift ber Fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                | das fort Rehl an dringt in da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ` `           |                                                                                                                | felbe ein, und fommt bis an be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                | grose AbeinBrute wo er aufg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 4                                                                                                              | halten, geworfen und bis über da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | np                                                                                                             | Dorf Rebl binaus gurutgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                | wird, mit einem Berluft von 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,             |                                                                                                                | Mann an Cobten und Verwun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 MH25 N S    |                                                                                                                | beten, 300 an Cefangenen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                | Saulize, und einigen DulverWa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                | gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | -Cecalian                                                                                                      | Governolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23 5 5        | Italien.                                                                                                       | O DECISOR OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | :                                                                                                              | Rilmaine , Dhif. General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Landa de la companya | Der Ffind wird bei Bovernoto an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | tor NA Hall                                                                                                    | gegenfen, gerftreut, und berlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                | _ 1100 Mann an Gefangenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,             |                                                                                                                | Randnen und Munitions Bagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | i                                                                                                              | famnttlich bespannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | !                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 1 7       |                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29 5 5        | 1 . 2                                                                                                          | Monte: Chiarugole,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                | Ausfallsvon 150 Mann aus Mantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | •                                                                                                              | auf konrragieung; da sie nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1             |                                                                                                                | auf Buttagerung bu ite neung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , , ,         |                                                                                                                | mehr bahin guruf konnen, giebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4             |                                                                                                                | fie fich nach Reggio, mo die be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 6 99 96     |                                                                                                                | mafneten Einwohner fie bis in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 179                                                                                                            | bas Schlof von Monte Chiaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30            | 7.4                                                                                                            | golo berfolgen , und mit Rapitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                | lation zu Gefangenen machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                | The second secon |

| 2 Det. 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rhein                                            | Biberach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t to the second of the second | und<br>Mosel.                                    | Moreau, OberGeneral Defaix, Divil Generale. St. Cyr, Divil Generale. Schlacht bei Biberath; ber Frind wird ganglich geschlagen, und verliertiscoo Mann an Gesangenen, worunter 65 Offiziere, 2 Kahnen und 18 Ranonen.                                                                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Italien.                                         | Mantna. Schuguet, Diii. Generat.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , z.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | าสญ์                                             | Aufhebung bes Waffen.<br>Stillstands mit dem Her-<br>zog von Modena.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 54 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | itali ir ir ir ir<br>istinoj <b>i f</b> aligitaj | Convention mit Genua.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 '8 '8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | (Patisch) Friede zwischen der<br>fränklischen Republik und<br>dem König von Reapel.                                                                                                                                                                                                                         |
| ig f f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | moleten<br>mig                                   | Renzingen und Simonswald. Moreau, Obergeneral. Beaupuis, Dies General. Die frankliche Armes wird im Centrum und auf dem linken Fluger mit überlegener Macht angegrife fest; vergebens sucht der Feind sie zu durchbrechen; er verliere, soo Mann an Todten, eine grose Bahl Berwundeter, und 700 Gefangene. |

٠.

:.;

| e0 Det. 1796                              | Italien.                                 | Bastia, St. Fivrenze,                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                                          |                                         |
|                                           | . ,                                      | Bonifacio.                              |
| 107.15                                    |                                          | Cafalta, Brigatigeneral.                |
|                                           |                                          | Cupiteu, Seignigsenten.                 |
| 1                                         |                                          | Die Franten landen in Corfifa, wo       |
|                                           | 6 1 2 5                                  | eine beträchtliche Anfl Einwoh-         |
|                                           | 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ner fich mit ihnen vereinigt; fie       |
|                                           |                                          | matidiren auf Bafti, wo die 3000        |
|                                           |                                          | Mann farte engliffhe Besagung           |
|                                           |                                          | fich in Unerdnung auf ihre Schiffe      |
|                                           |                                          | Buruffleht; General Cafalta fturgt      |
| ·                                         |                                          | auf sie, und macht & bis 900 Ge-        |
|                                           | ·                                        | fangene. Die Franken machen             |
|                                           |                                          | fich Meifter von St. Florengo und       |
|                                           | 4                                        | Bonifacio, und nehmen bie Be-           |
|                                           |                                          | fagungen diefer zwei Plaze gefan-       |
|                                           |                                          | gen.                                    |
| S. Willy L. V.                            |                                          |                                         |
| 21 5 5                                    | "Sambre                                  | Reuwied.                                |
| 27.10. 17                                 | und                                      |                                         |
|                                           | Maas.                                    | Beurnonville, Die General.              |
|                                           |                                          | Championnet,                            |
|                                           |                                          | Grenier, Divif. Generale.               |
|                                           |                                          | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                           | •••                                      | Der Feind geht auf. Kche Huntten,       |
| 11                                        | . "                                      | swifchen Bacharach und Ander-           |
| , entre                                   | ,                                        | nach , über den Abein, und greift       |
|                                           |                                          | jugleich die BrutenSchange von          |
|                                           |                                          | Reunited an; er mird, mit gro-          |
| <i>R</i> 8 m                              |                                          | fem Berluft an Cobten und Ber-          |
| * 11.21                                   |                                          | mundeten, jum Ruffjuge gezwun-          |
|                                           |                                          | gen ; 600 Gefangene und 400 Ber         |
| 2 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 19                                       | mundete bleiben in der Gemali           |
|                                           |                                          | ber Franten.                            |

i

| La Outa 4706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sambre.         | જ્ન <b>લ</b> લ | nhal Gi              | rchon           | Malanh                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                | Binge                |                 |                            |
| .0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and C           |                |                      | <b>T</b>        |                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maas.           | _              |                      | 2116            | enerale.                   |
| An Open o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Hari           |                      | 21 <b>0p</b> .e | eneruie.                   |
| 49. ( <b>1</b> ) Hadin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                      | ţ<br>me wan     | St. Wen-                   |
| godinie lig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F: 1            | hel C          | aiferafant           | erni S          | dirchen Po-                |
| ar i ibin.vii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | land           | Bingen ;             | de 3            | feind wird                 |
| open ed 1970<br>gragos (* 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | åheral         | Lurüfaeti            | riebén.         | . und ae-                  |
| indiana (in the second contract of the second |                 | ımuna          | den nier Paa         | er 🏝 r          | åumen : er                 |
| ាត់នៅមួយ។ កិន្តិ។<br>ស្ពិទ្ធនៅ ខ្លួននៅស្រាស់                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198 Co. 1. 1. 9 | i nortio       | t niele 50           | nre IIn         | o verrouns                 |
| <b>5</b> € 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               | , dete,        | 200 Gefan            | gen <b>e</b> ,  | ı Kanone.                  |
| क्या है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                      | 9               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Italien.        | - OI.          | mana)et,             | Cry             | onguno.                    |
| so as m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                | ubois,               |                 |                            |
| er et + 3 detg. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 430.4           |                |                      |                 | t. Michel;                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                      |                 | die Brüfe<br>hlagen den    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Gainh          | hei Canid            | 1197            | treiben ihn                |
| ٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neu i           | his in         | das Dor              | f Geai          | njano, zu                  |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | růť;           | 1200 Fein            | de toi          | oder ver-                  |
| ា ប្រជាជាប្រជ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | es in deriv     | wunde          | t; 450 🖲             | êfa <b>n</b> ge | ne.                        |
| ale est a six                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Marifer        | Friede               | 2 m i           | shen ber                   |
| د فرز. ۱۵ . پردر ۱۵ دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *               | fran           | fischen !            | Rebu            | chen der<br>blif und       |
| นรริก.ศ. ก.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . g nene ós     | dem !          | Her tog              | vor 9           | parma.                     |
| The first of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                | Die B                | rent            | a.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.10            |                | bnaparte             | ž.              | 4                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Jun 1        | 2/11           | gereau ,             |                 |                            |
| 521, 20 1 × 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | E 3// (1       |                      | R.              |                            |
| <b>ଅଧିକ ମ</b> ଧ୍ୟ ନୃଷ୍ଟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , a 6 de        | Der Co         | nd, der üh           | er fie          | Brenta ge                  |
| सामग्री प्रमुख्यात्।<br>सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                |                      |                 | ingen, nach<br>fechte, wie |
| r séi nos darí<br>Bress <b>e s</b> als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 11 11        | ber u          | her foldhe           | gu <b>g</b> itz | ugehen; et                 |
| 140.360 +141 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.121           | perlie         | rt 500Man<br>Kanone. | n den E         | befangenen.                |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | ипо 1          | atunone.             | 1               |                            |

| 2 Nov. 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Italien.                   | Caldero.                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Buonaparte, DoerGeneral.<br>Augereau : Divh. Generale.<br>Maffena,                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Der Feind wird bei Echters geschla-<br>gen; er verliert 200 Mann an Ge-<br>fangenen, und 5 Kanonen.       |
| 16,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Arcoles                                                                                                   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Buonaparte, DurGeneral.<br>Ungereau, Divif Generale.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Schlacht bei Aregle, die drei Lage<br>hinter einander bauert; fie wird,<br>den 17, durch die Einnahme des |
| 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 3. m                     | Dorfes Arcole entifieden, aus                                                                             |
| and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.11<br>2.12               | welchem ber Feing vertrieben, und bis nach Bonffacio verfolgt                                             |
| ilea e Bracil.<br>Erigiga e Dig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا کائی جائے۔<br>معدد انگری | wird; fein Berluft 4000 Cobte,<br>eben fo viel Bermuftbete, 4 bis                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 5000 Gefangene , 4 Fahnen , 18<br>Ranonen.                                                                |
| a1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                          | Rivoli, Carona.                                                                                           |
| १७% ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 - 479494                | 2 Buonaparte, Direneral.                                                                                  |
| . 131°.<br>(138°.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taring Ting                | Maffena, Divh. Generale.                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ve segit                 | Der Feind wird angegfiffen, und von                                                                       |
| 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Polition zu Polition, von Castel-                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | långsder Etich bis kach Oolce zu-                                                                         |
| A Section of the sect | out<br>Discovered a        | k Sooter und Verwindeter; 1100                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Pulver Bagen.                                                                                             |

| <b>22 Nov.</b> 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rhein<br>und<br>Mosel. | Rehl.<br>Moreau, OberGeneral.<br>Defaix, Divis General.                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Starter Ausfall der Pefagung von Rehl; die Linie des Feinds wird, ohne einen Flinten Schuß zu thun, durchbrochen; ein Theil seiner Artillerie vernagelt; beträchtlicher Berluß desselben an Bodten oder Werwundeten; 6 bis 700 Gefangen; 30 Kanonen.                                                   |
| A STATE OF THE STA | Italien.               | Mantun. Rilmaine, Divid General. Ausfall der Besagung den Mantua, die frastig zurütgekrieben wird, mit Berlust einer großen Zahl von<br>Todten und Berwundeten, 200<br>Gesangenen, 2 Kanonen und 1<br>Haubhe.                                                                                          |
| 30 FR For interest to the second seco | und                    | Hüningen.  Abhatucci, Die General.  Rachts 11 Uhr greift der Feind, in breiselonnen, die Buten Schanze von Hiningen an, und bemächtigt sich des Halb Mondes; nach einem blutigen Gefechte wird er wieder daraus vertrieben, mit Berlust von 2000 Mann an Lodten oder Bernsundeten, und 200 Gefangenen. |

|                                   | المراجعة المراجع |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 Jan. 1797                      | Italien.         | St. Michel.                                                                                                             |
|                                   |                  | Bimnaparte, SherGeneral.                                                                                                |
|                                   | • 🐧 🐣.           | Maffena, Divis General.                                                                                                 |
|                                   |                  | Befecht bei St. Michel, vorwärts<br>Berona; der Feind, mit Berluft<br>von 600 Gefangeren und 3 Ka-<br>nonen, geschlagen |
| 3 5 5                             | 1 2              | Monte Baldo.                                                                                                            |
|                                   |                  | Joubert, Divis General.                                                                                                 |
|                                   |                  | Der Feind greift die Spize ber Linie                                                                                    |
| Section 1                         |                  | vom MonteBaldo an, wo er, nach<br>einem bigigen Gefechte, mit Ber-                                                      |
|                                   | ) I              | · luft von 300 Gefangenen, guruf                                                                                        |
| 11.                               |                  | gefchlagen wird.                                                                                                        |
| 14 und                            |                  | Rivoli.                                                                                                                 |
| 35 / /                            | -                | Buonaparte, DierGeneral,-                                                                                               |
| .4.**                             |                  | Joubert, Dinic Generale.                                                                                                |
| 1,11                              |                  | Schlackt bei-Rivoli. Sie fangt mit<br>Tage Anbruch mit ber Einnahme                                                     |
|                                   |                  | von St. Marco an, und dauere<br>bis sum Abend fort: der Geind                                                           |
| J. 40 - 1                         | ,                | mird ganglich geschsagen, und bie Racht hindurch verfolgt. Des an-                                                      |
| , a :                             |                  | dern Cages bielt er noch Corona befegt; hier wird alles, was noch                                                       |
|                                   |                  | getodet, vermundet, ober gefan-                                                                                         |
| ານຄະລາ ແລະ<br>ການຄະລາ ແລະ ຄວາມຕໍ່ |                  | gen genommen.<br>Der Feind verliert, an diesen                                                                          |
| l                                 |                  | wei Cagen, ausse einer grosen<br>Zahl von Sobten soer Verwun-<br>deten, 13,000 Gesangene, und 9                         |
| <u>i</u>                          |                  | Kanonen.                                                                                                                |

Anghiari. Italien. 4 und 15 Jan. 1797 Mugereau, Divis. General. Guieux, BrigateGeneral. 10,000 Feinde fezen, bei Anghiari, über bie Etich ; die Franten nur 1500 Mann fart, planteln ben gangen Sag über mit ihnen und nehmen ihnen 3∞ Befangene ab. Am anbern Sage giebt ber Feind gerades Wegs auf Mantud fort; fein NachErab wird eingeholt, und er verliert 2000 Gefangene und 16 Ranonen. San Giorgio. Miolis, Brig. General. Seneral Vrovera areift, an der Svize von mehr als 6000 Mann, die Bor-Stadt San Giorgio ben gangen Lag hindurch, vergeblich, an ba er hier nicht burchbringen fan, marfchirt er gegen die Fa porite.

| 16 Jan. 1797 | Italien. | Die Favorite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | Bugnaparte, OberGeneral. Gerrurier, Divis Generale. Bictor, Divis Generale. Bictor, Divis Generale. Schlacht bei der Faborite. Eine Stunde vor Zag greift Provera dieselbegn: Keldmarschall Wurmser thut einen Ausfull aus Mantua, und sucht die Linien der Blotade bei S. Andonio zu svrengen, wird aber, mit Berlust von 400 Gefangenen und einer Menge Lodten und Nerwundeten, zum Rutzuge in die Festung gezwungen; die seindsiche Colonne unter Provera wird an die Bor Stadt S. Giorgiv hingebrängt; hier muß sie, 6000 Mann Infanterie und 700 Reiter an der Zahl, kapituliven; 20 Kanopen, alle ihre PulverWagen und Gepäfe fallen in die Gewalt der Franken; diese baben innerhalb vier Tagen 20 Kahnen erheutet. |
| 26           | <b>3</b> | Carpenedolo. Massena, Divis. General. Menard, Brig. General. Der Feind, über die Brenta zurüfgetrieben, wird bei Carpenedolo eingeholt, wo er, nach einem lebhaften Gesechte, zum Rüfzuge gezwungen wird, mit Verlust von 200 Mann an Codten, und 900 Gesangenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 27 Ian. 1797 | Italien.               | Avio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        | Joubert, Divis. General. Der Feind, in die Berg. Rüfte von Eirol verfolgt, wird bei Avio eingeholt, wo ihm 300 Gefangene abgenommen werden.                                                                                                                                                                                                         |
| 28 5         | •                      | Jorbole, Roveredo, Trient.  Joubert, Divis General.  Murat, Vial,  Bris. Generale.  Beneral Murat landet bei Torbole, und treibt die Feinde daraus zu- rut. General Vial umgeht sie, und nimmt ihnen 450 Gesangene ab. Einzug der Franken in Ro- veredo und Trient, wo der Feind 300 Mann an Gesangenen, und 2000 Kranke in den Spitalern verliert. |
| 30 * #       | Rhein<br>und<br>Mofel. | Huningen. Cassagne, BrigadeChef. Rorgens 3 the thun die Franken, in zwei Colonnen, einen Aussall aus der BrukenSchanze von Hüningen, und vertreiben den Feind aus den zwei ersten Parallelen, wo sie bis an den Lag bleiben. 200 Feinde getödet, 600 verwundet; 2 Ranonen genommen, 5 vernagelt.                                                    |

| 1 Febr. 1797 | Italien.   | Lavis.                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | •          | Joubert, Divil.General.<br>Bial, BrigabeGeneral.                                                                                                                                                                      |
|              |            | Die Franken greifen die Trümmern<br>der öftreichischen Armee hinter<br>dem Lavis an, und drängen sie bis<br>St. Michel zurüt; eine grofe<br>Anzahl Feinde getöhet oder ver<br>wundet; 800 zu Gefangenen ge-<br>macht. |
| 3 - 3 / 3    | <b>3</b>   | Imola.                                                                                                                                                                                                                |
|              | · ` `      | , Victor , Divis General,<br>Einzug der Franken in Imela.                                                                                                                                                             |
| 3 3 3        | . <b>;</b> | Der Senio, Faenza,<br>Forli.                                                                                                                                                                                          |
|              |            | Bictor , Divis General.                                                                                                                                                                                               |
|              |            | Ereffen am Senio; ein hinter die- fem Fluß verschanztes päpstliches Karps von 3 bis 4000 Mann wird, mit einem Verluß von 400 Eod- ten, 1000 Gefangenen, 8 Fahnen und 14 Kanonen, in die Fluche geschlagen.            |
| 1            |            | Einzug der Franken in Faenza<br>und Forli.                                                                                                                                                                            |

| 2 Febr. 1797 | Italien. | Mantua.                                                         |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
|              |          | Buonaparte, OberGeneral.                                        |
|              |          | Serrurier, Diph.General.                                        |
|              | ,        | Rapitulation von Mantua; die Be-                                |
| <i>1</i> 5   | 1.       | fazung friegsgefangen.                                          |
|              |          | Die Franken finden in diefer<br>Keftung: 500 Ranonen von ichwe- |
|              | >        | rem Raliber; 43 FeldStute; 16                                   |
| 710          |          | Reld Saubigen; 17,115 Glinten;                                  |
|              |          | 4,434 Piftolen; 187,319 Rano-                                   |
|              | ·        | nenKugeln; 14,502 Bomben; 1,374,228 Parronen; 529,000           |
|              |          | Pfund Pulver; 60 Fahnen 20: c.                                  |
|              |          |                                                                 |
| 9 ; ;        | ,        | Ancona.                                                         |
|              | : '      | Bictor, Divis. General.                                         |
|              |          | 1400 Mann papftliche Eruppen, auf                               |
|              |          | den Anhöherr vor Ancona, wet-                                   |
|              |          | ben umgingelt, und ohne einen Schuff gu thun, ju Gefangenen     |
| • ,          | l        | gemacht.                                                        |
|              |          | Einnahme von Ancona, mit                                        |
|              | ,        | 89 Kanonen; 2278Flinten; 23,600<br>Pfund Pulver; 22,832 Stufku. |
|              |          | geln. 22,832 Sturatu-                                           |
|              |          |                                                                 |
| 10 ; ;       | ,        | Loretto.                                                        |
|              | 1        | Marmont , BrigadeChef.                                          |
|              | 1        | Befegung von Loretto. Begnahme                                  |
|              |          | ber berühmten Madonna, und ei-                                  |
|              |          | nes Werths von 1 Million Livres.                                |

| والمحاصد منظمتها | نجسيس بيريسياح | استناد في المستناد ا                                                                                                                                      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 Febr. 1797    | Italien.       | Friede (311 Zolentino) jwifchen der frankischen Kepublik und dem Papst, worinn dieser auf Avignon und Venaissin, so wie auf die Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna, Werzicht thut.                                                         |
| 12 März          |                | Die Piave. Buonaparte, OberGeneral. Serrurier, Divis. Generale. Uibergang der Franken über die Piave, bei St. Bido und Hospedaletto; der feindliche BorTrab wird zurüfgeworfen, und räumt sein Lager von Campana; 86 Hufaren zu Gefangenen gemacht. |
| 13 \$ \$         | * 1            | Sacile. Guieux, Bivil.General. Gefecht bei Sacile; dem feindlichen<br>NachErab werden 200 Gefangene<br>abgenommen.                                                                                                                                  |
| 5 5 5            |                | Longara. Massena, Divis Seneral. Gesecht bei Longara; ber Feind ver-<br>liert 700 Mann an Gesangenen,<br>worunter 100 Husaren und der<br>General Lusianan.                                                                                          |

| . =          |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | 62                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 Märj 1797 | Italien. | Der Tagliamento.                                                                                                                                                                                                   |
|              |          | Buonaparte, OberGeneral, Guieux, Bernadotte, Gerrurier,                                                                                                                                                            |
|              |          | Schlacht und Nibergang über den<br>Tagliamento; der Erzherzog Karl<br>zum Küfzuge gezwungen, mit<br>Berluft von 4 bis 500 Sefange-<br>nen, worunter ein General; 6<br>Ranonen erbeutet.                            |
| 19 ;         | \$       | Der Jsonzo, Gradisca.<br>Buonaparte, OberGeneral.<br>Bernadotte,<br>Serrurier,                                                                                                                                     |
|              | •        | Uibergang über den Isonzo; Ein-<br>nahme von Gradisca; 3000 Ge-<br>fangene gemacht; 10 Kanonen,<br>8 Fahnen erbeutet.                                                                                              |
| 20.          |          | Lavis. Foubert, Divis General, Commandant. Baraguen d'Hilliers, Divisions, Delmas, Generale. Die feinblichen Korps am Lavis umzingelt; nach einem dussers hartnafigen Gefechte, 4000 Gefangene gemacht; 2000 Mann, |
| ,            |          | worunter viele Eiroler Scharf-<br>Schüzen, getödet; 3 Kanonen und<br>2 Fahnen erbeutet.                                                                                                                            |

|              | 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 Mär; 1797 | Italien. | Gorz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |          | Buonaparte, OberBeneral.<br>Bernadotte, Divis Generale.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |          | Die Franken ziehen in Görz, der SauptStadt des öffreichischen Friauls ein, wo sie 100 Mann Gefangene machen, und 1400 Kranke, 6000 Flinten, 680 Fäffer Mehl w. sinden.  Die Division des Generals Bernadotte holt den seindlichen NachErab bei Caminia ein, und nimmt 50 Husaren mit ihren Pferden meg. |
| 22 ; ;       | , ,      | Puffero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7            | •        | Guieux, Divif. General.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |          | Eine feindliche Colonne, die bei<br>Puffero verschanzt steht, wird mit<br>Berlust von 100 Gefangenen und<br>2 Kanonen zurüfgeschlagen.                                                                                                                                                                  |
| s. s s       | ,        | Cafafola.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ĺ            |          | Maffena, Divis. General.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |          | Der Feind wird über die Brüte von<br>Casasola zurüfgetrieben, und bis<br>Ponteba (Pontasel) versolgt; 600<br>Gefangene.                                                                                                                                                                                 |

| 22 Mårj 1797 | Italien. | Salurn, Tramin.                                                                                                                                     |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | Joubert , Divis. General , Commandant.                                                                                                              |
|              |          | Dumas, Divis. General.                                                                                                                              |
|              |          | Die Franken ruken über Salurn<br>vor, schlagen den Feind aus dem<br>Dorse Eramin zurük, und neh-<br>men ihm 600 Gefangene und 2<br>Kanonen ab.      |
| 23 ; ;       |          | Bogen; Die Claufen.                                                                                                                                 |
|              |          | Joubert, Bivic.General, Commanbant.  Einnahme von Bogen; der Feind aus einer Stellung bei der Claufen, mit Berluft von 1500 Gefangenen, vertrieben. |
| : : :        | ;        | Idria.                                                                                                                                              |
|              |          | Bernadotte, Divis. General.                                                                                                                         |
|              | ;        | Die Franken nehmen die Quekfilber-<br>Werke von Idria in Besiz, wo<br>sie für 2 Millionen verarbeitete<br>Materialien finden.                       |
| ; ; ;        |          | Erieft.                                                                                                                                             |
|              |          | Dugua, Divis. General.                                                                                                                              |
|              | . ,      | Einnahme von Erieft.                                                                                                                                |

:

| 3            | ·           |                                                                   |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 23 Mårj.1797 | Italien.    | Destreichische Claufe                                             |
|              | •           | Guieux , Divif. B negal.                                          |
|              |             | Die oftreichische (Flitscher) Clause                              |
| . U1.        |             | nach einem hartnatigen Gefechte                                   |
|              |             | mit Sturm erobert; die Befagung                                   |
|              | ,           | von 500 Mann, mit dem General                                     |
|              |             | Robliff, ju Gefangenen gemacht.                                   |
|              |             |                                                                   |
| \$ 5. 5      |             | Tarvis.                                                           |
|              | ,           | Maffena, DivifiBeneral.                                           |
|              | - : : :     | Ereffen bei Carvis, aber ben Bol-                                 |
|              |             | ten, auf einer Gebirg pige, von                                   |
|              | <b>4</b> 1  | ber man zugleich nach Seutsch                                     |
| 31.00        | ` ,         | land und Dalmatien binabfieht                                     |
|              |             | ein dereichisches Korps, das nan<br>Rlagenfurt herkam, wird, nach |
|              |             | bem hartnatigften Kampfe, gurut.                                  |
|              |             | gefchligen.                                                       |
|              | `*          | Eine andre offreithische Colon-                                   |
|              |             | ne, die pon ber Division bes Ge-                                  |
|              | , , ,       | nerals Guieur verfolgt mird, fallt                                |
|              |             | in die des Generals Massena, und                                  |
|              |             | muß, hach einem leichten Gefech.<br>te, bis Gewehr frefen; 5000   |
| . 1          |             | Manifan Gefangenen, worunter                                      |
|              |             | 4 Generale, 30 Kanonen, 400                                       |
|              |             | BagageBagen, fallen in die Ge-                                    |
| Arris        |             | malt fer Franken.                                                 |
| 24 5 5       |             | Briren.                                                           |
|              |             |                                                                   |
|              |             | Joubert , Divis General, Commandant.                              |
|              | · · · · · · | Einzug der Franken in Bripen.                                     |

| 28- <b>Mār</b> i 1797 | Italien. | Mittewald.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                       |          | Inibert, Divis General, Commandant. Der Feind von Mittewald vertrieben, mit Berluft von 100 Lode ten, 600 Gefangenen, 2 Kanonen und allem Gepäte.                                                                                          |  |  |
| 29                    | ,        | Klagenfurt.                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| -                     | 73       | Buonaparte, OberGeneral.<br>Maffena, Divil. General.                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                       | , ,      | Der Zeind eine Stunde von Alagen-<br>furt angegriffen, und mit Ber-<br>luft von 2 Aanonen und 200 Ge-<br>fangenen zurüfgeworfen; Einzug<br>der Franken in Alagenfurt, der<br>HauptStadt von Kärnthen.                                      |  |  |
|                       |          |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                       |          | Eanbach.<br>Bernadotte, Divis General.<br>Befezung von Lapbach, der Haupt-<br>Stadt von Krain.                                                                                                                                             |  |  |
| 2April -              | ,        | Freisach, Tirnstein,<br>Reumart.                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ,                     | ,        | Buonaparte, OberGeneral.<br>Maffena, Divil. General.                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                       |          | Der frankliche WorTrab trift'in ben BergEngen von Lirnstein, zwischen Freisach und Neumark, auf den Feind, der nach einem heftigen Gesechte völlig in Unvordnung gebracht wird, eine grose Anzahl Lodte, und 5 bis 600 Gesangene verliert. |  |  |

hundsmart. Italien. Buonaparte, OberGeneral. Maffena, Divis, General. Gefecht bei hundsmart; ber Feind wird auf s'neue in bie glucht geschlagen, und verliert 300 Enbte und 600 Gefangene. Knittelfelb, Murau, Jubenburg, Fiume. Buonaparte, Der Seneral. Die Franten befegen Ruittelfelb Murau, Judenburg', Fiume. Baffen Stillstand mit bem Raifen. EriedensPräliminarien(von Leoben) swifchen ber franti. ichen Republit und bem Raifer. Diefer thut Bergicht auf Balgien, erfennt bie Grangen von Ffantreich, fo wie fie burch Die Gaeje des National Convents Decretirt morden, und die Errichting einer unabhängigen Republik in der Lombardei an.

Meuwied. Sambre min ... Soche , Beer General. Le Febore, Div Generale. Màas. Watrin . Schlacht bei Reuwiet; der Feind, in vollige Unordnung gebracht verliert 4000 Gefandene, worunter viele Reiterei, alle Artillerie in feinen Redouten, mehrere Feld-Stufe mit ihren MulverWagen, und a Kabnen. Mtenkirchen. Uferath Championnet , Dbif. General. Der Keind wird von Uferath und Mitenfirchen gurufgeichlagen; eis ne grofe Anjabl Gfangene ; bas Regiment Barto Bufaren faft aans aufgerieben. Dierborf. Reffebore, Divif General, : Brenier , Divis. Beneral. Men, Brigabe General. Die feindliche Reserva bei Dierdorf gefchlagen ; 150 Ruraffiers getibet, permunbet, ober gefangen; 500 Mann Infantefie ju Gefangenen gemacht. (Berluft des Feindes an diefem Sage (18 Apr.) bbethaupt: 7000 Main an Gefangenin, coo Ausveiffer , 7 Fahnen , 27 Ceuer-Beblunde, gegen 60 PulverBagen, mehrere Dagagine, und eine grofe Anjahl Pferden)

|                                       | @aus Gara            | Die Rober Giningen                   |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                       | Sambre               | Die Bahn, Königstein.                |
| 20 April 1797                         | and                  | Doche, OberGeneral.                  |
|                                       | SD age               |                                      |
|                                       | 231444               | Uibergang ber verschiedenen Divifio- |
|                                       |                      | nen ber Armee über die Lahn;         |
|                                       |                      | Einnahme ber Berd Jefte König-       |
|                                       |                      | Rein                                 |
|                                       |                      |                                      |
|                                       | 006                  | 706 .:                               |
| 5 5 5                                 | Rhein                | Rhein Libergang, Diersheim.          |
| 30 7 3                                | und                  | Moreau, OberGeneral.                 |
|                                       | Mosel.               | Defaix,                              |
|                                       | mrnler.              |                                      |
|                                       | - 5 # C-             | Duhem ,                              |
| 1 15                                  | ì                    | Rheinllibergang unterhalb Stras-     |
|                                       | 4                    | burg , bei Rillfiabs, gegenaber      |
|                                       |                      | von Diersbeim ; Ginnahme bes         |
|                                       |                      |                                      |
|                                       |                      | Dorfs Diersheim ; wergebens fu-      |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | *                    | chen bie Feinde; in fieben wie-      |
| , 160 c                               |                      | derholten Angriffen, fich deffen     |
| 59 <b>1</b> 7 1973                    | r de la estada de la | wieder zu bemächtigen.               |
| 4444                                  |                      |                                      |
|                                       |                      | Dievelieim, Rehl, Offenburg.         |
|                                       |                      |                                      |
| i i                                   |                      | Moreau, Obenveneral.                 |
|                                       | ,                    | Delair 1                             |
|                                       |                      | Dufour , Dinfi Genmale.              |
| ,                                     | ` ` '                |                                      |
|                                       | •                    | Schlachk bei Diersheim; die Feinde   |
|                                       |                      | merden gefchlagen, in die grofte     |
|                                       | χ.; .                | Unordnung gebrach a und nach         |
|                                       |                      | allen Richtungen bin verfolgt :      |
|                                       |                      | inco Rann, worunter ber General      |
| 1                                     |                      |                                      |
| 1                                     |                      | Dreilly, ju Gefangeren gemacht,      |
| - 1                                   | 1                    | die Franten nehmen Rehl und          |
|                                       |                      | Diffendurg , mehrer Sahnen , 20      |
| . 1                                   | 1 1 1 1 1 2          | Ranonen, alles Gepte, Die Rang-      |
|                                       | i = i                | lei ded feindlichen Gneral Stabs,    |
|                                       |                      | eine Renge Pferde und Pulver-        |
| . 1                                   | . ,. 1               |                                      |
| . 1                                   |                      | Wagen.                               |

| a 1 April 1797                          | Sambre                                | Gruningen.                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         | - und                                 | Salm, Brigadeweneral.                  |
| :<br>:                                  |                                       | Gefecht auf ber Dobe von Grunin-       |
|                                         |                                       | gen; ber Feind verfiert 317 Ge-        |
| 5                                       |                                       | fangene, und 2 Ranonen.                |
|                                         |                                       |                                        |
| :2 3 7                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Meuhof, Frankfurt.                     |
| and well                                |                                       |                                        |
|                                         |                                       | Watrin ,<br>LeArbore , Divil Generale. |
|                                         | - • <sub>''</sub>                     | Die Feinde, nach einem lebhaften       |
|                                         |                                       | Gefechte, mit Berluft von 800          |
| ALCOHOLOGIC                             |                                       | Gefangenen und Ranonen, auf            |
| £.                                      |                                       | bem Lager bei Reuhof vertrieben.       |
| eforence se                             |                                       | Die Divifion bes Generals              |
|                                         | ,                                     | Legebore ift fcon vor ben Thoren       |
| 100                                     | ` . · ·                               | von Frantfurt, im Begrif in bie-       |
| 2.                                      | 1 to 1                                | fe Stadt einzudringen, als ein         |
| •                                       | ,: · · ·                              | GilBote mit ber Nachricht vom          |
|                                         |                                       | Abichluß ber Friebenspralimina-        |
| 1311                                    |                                       | rien auf bem Schlachtfelb ein-         |
|                                         | : :                                   | trift.                                 |
|                                         | -016                                  | Di famon Enishia                       |
| \$ 13 35 35                             |                                       | Lichtenau, Aniebis,                    |
| 3 6 7 3                                 | und                                   | KinzigThal.                            |
| 8 × 910 5.2                             | ં જીજા                                | Moreau, OberGeneral.                   |
| . 924                                   |                                       | Die Zeinde, mit einem Berluft von      |
| 1 30m K #1                              | *                                     | 100, Gefangenen , aus Lichtenau        |
|                                         | : . ' ' '                             | jurutgeschlagen; Befegung bes          |
| ; aux 11 <b>3</b> 0                     | ř.                                    | Eniebis; die Feinde im Ringig-         |
| 7 17 17                                 |                                       | That his nach Haslach, und ge-         |
| <b>02</b> ( 11,113)                     |                                       | gen bas Breisgan bin bis nabe          |
| .50 J⊈ 35<br>1 -50                      |                                       | an Ettenheim verfolgt                  |
| San | <b>3 I</b> II. 399 (1.1)              | ber Nachricht vom Abschluß ber         |
| 11.13/11.15/13                          | ****                                  | Briebens Praliminarien.                |
|                                         |                                       | · Gerecena henermenne feut             |

| ,                    |              |                                                                      |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 23 <b>April</b> 1797 | Italien.     | Berona.                                                              |
|                      |              | Rilmaine, Dirk. General.                                             |
|                      | r sale a lib | Balland, Brig. General.                                              |
|                      | • •          | 2 bis 3000 Franken unter General                                     |
|                      |              | Balland, die in den Raftellen von                                    |
|                      |              | Berona durch mehr als 40,000 Dann fewohl emporter Bauern             |
|                      |              | von der Benetianischen Terra                                         |
| · +                  |              | Ferma ale Burger von Werena                                          |
| 4. 19. 6. 15.        | , ` ; ·      | blofirt find, werben, burch bie                                      |
| N. Committee         |              | berbeigeeilte Divifion des Be-                                       |
|                      |              | nerals Rilmaine, nach mehreren<br>bigigen Gefechten, wieder befreit. |
|                      |              | digigen Gefechten, wiebet bestett.                                   |
| 16 Mai 👵 1           |              | Benebig.                                                             |
|                      | *            | Einzug ber Franken in die Stabt                                      |
|                      |              | Benedig.                                                             |
| 30 Dec. 🕝            | Mainz.       | Mainz.                                                               |
|                      | (a)          | Hatry, OberGeneral.                                                  |
|                      | > ,          | LeZebvre, Divis. General.                                            |
|                      | -            | Befignahme ber Stadt und Feftung                                     |
| -                    |              | Mains durch die Franken.                                             |
| 25 Jań. 1798         | , -          | RheinSchanze vor Manns                                               |
| -                    |              | heim.                                                                |
|                      | ,            | hatry, Dierweneral.                                                  |
| •                    |              | Ambert , Divis General.                                              |
|                      | ,            | Auffoberung ber RheinSchanze por                                     |
|                      | `            | Mannheim; auf die Beigerung                                          |
|                      |              | des Commandanten wird fie mit Sturm erobert; einige bundert          |
|                      |              | Pfalzer getobet ober vermundet;                                      |
|                      |              | 300 gu Gefangenen gemacht.                                           |
|                      |              | 2 9- Gelnuftenen Bemacht'                                            |

| 10 Febr. 1793           | :Italien.         | 2. No me served as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . • • • •               |                   | Berthier , Ober General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |                   | Cemoni, Brigad General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | . 1,              | Einzug ber Franken in Rom. Funf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45 (1)                  |                   | Tage harauf wird upn dem romi-<br>fchen Bolte auf dem Campo vac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         |                   | eino (dem alten Freum) die Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 953 B C                 | $^{*}G_{0}^{*}:=$ | publik proclamirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 Mairs -               | Helvetien         | Lengnau, Solothurn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ard ig                  |                   | Schauenburg, Bivif. General,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |                   | Befecht bei Lengnau; Die Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |                   | werden geschlagen , mit Berluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | 313               | von 200 Gefangenen , und 8 Kar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $(1,1)^{2}$ $(2,1)^{2}$ | \ ·               | nonen mit ihren Munitions Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                   | gen; Einnahme von Solothurn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 3 3                   |                   | Freiburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . ,                     |                   | Brune, Ober General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |                   | Pigeon , Brigate General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         |                   | Angrif und Eroberung von Frei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · ·                     |                   | burg; der Feind verliert über 400<br>Mann und eine grofe Anzahl Wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| an 21 124               |                   | mundeter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 2 11                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 's = 5°                 |                   | Fraubrunnen, Bern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | f                 | Schauenburg, Dhif General,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         |                   | Gefecht bei Fraubrunnen ; die Feinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the details             |                   | pon Position ju Position jurufge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |                   | fchlagen, werden gänzlich ausein-<br>ander gesprengt, und verlieren alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |                   | ihet Kanonen; Einnahme von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         |                   | Brn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                       |                   | the state of the s |

| 29 April 1798                             | Helvetien.           | 7 A C          | Zug.           | 2 Mar 1 nev       |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                           |                      | SQ)            | tuenburg,      |                   |
| Aug to Mari                               | • • •                | A 12           | ŋ , Brigade©   | 1                 |
| र केंको देशम<br>र राज्य                   |                      | Eine fra       | intifche Colon | e ruft in Zug     |
| 77                                        |                      | 44.55          |                | tann von den      |
|                                           |                      |                | •              | nen Kanton        |
| (mist)                                    | អាជី រ ។             |                | _              | macht, und        |
|                                           |                      | ,              | nouen erbout   |                   |
|                                           | 1                    |                |                |                   |
| 30 , = =                                  | 7300 F. 133          | , ອ            | appersd        | weil.             |
| N. Co. 14                                 |                      |                | auenburg,      | 1                 |
| 5 500                                     |                      | Die Fa         | nde, nach ein  | m hizigen Ger     |
| 12000                                     |                      |                |                | 00n 200 Man       |
|                                           | #                    |                |                | Napperschwei      |
|                                           |                      | vertr          | eben.          |                   |
| . # 3.5                                   |                      |                |                | \$ \$ \frac{1}{2} |
| 3 .K. A                                   | ar it stor           | , 9            | ichtensc       | weil.             |
|                                           | ស្ទីនៃការប្រធានា     | 7 - <b>E</b> F | finet , Gene   | alAdjutant.       |
| sus pro <b>strám</b> ar<br>Calendar       | ing Set appli<br>ana | ).<br>Hartnar  | iaes Gefecht   | bei Richten       |
| J. Water                                  | North Color          | formei         | b von acht 116 | fruh bis zwei     |
| : 11                                      | The state of         | mbr d          | achmittaas:    | der Feind wir     |
| 61n (* 541.)                              | $c_{ij} \ll M p_i$   | gesch la       | gen, und ve    | liert über 300    |
| ្រស់ ប្រជាជន្លាន<br>ខណ្ឌ (១. គ្រោះ ប្រជុំ | rai to cara          | Man            | an Sobten      | und noch meist    |
| assign of the second                      |                      |                | Bermunbete.    |                   |
| `                                         |                      |                |                | 1                 |
| Europ. Hinngler                           | i. 1798. 4tes G      | nic.           | 6 **           | *                 |

| 2 Mai 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Helvetien.    | Kupnacht, Schindeleggi.                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Schauenburg, Deer eneral.                                             |
| jrş 1ª., •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Die Franten nehmen i nach heftigen<br>Gefechten , die Vosten von Lufe |
| and to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | nacht, und Schindeleggi weg; am leztern Orte lägt ber Jeind über      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 100 Lodte auf bem Plaz.                                               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,             | Einsidlen.                                                            |
| <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Freffinet, Generalabjutant.                                           |
| و پهښتونو د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | To the second | Einzug der Franken in Einsidlen 3                                     |
| kan jigan<br>Katan sa sees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Megnahme bes wunderthatigen<br>Marten Bilbs. Repitulation ber         |
| 7 11/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | tleinen Kantone.                                                      |
| 17, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | raude         | Monge, Sion.                                                          |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Lorge, Brigabe General.                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1           | 2000 Franken greifen, bei der Brute<br>von Morge, 6000 emporte Walli- |
| îveî rij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | fer au, die nach der hartnatigften Gegenwehr geschlägen werden,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # .           | und fich nach Sion fluchten; Er-<br>oberung diefer Staht mit Sturm;   |
| in the second of |               | der Feind verliert 7 Fahnen, 9. Kandnen, und 800 Mann, worund         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,             | ter 8 Priefter.                                                       |

20 Mai 1798 England. Ditenbe. Muscard, Commandant, ie Englander bombarbiren Oftende, und fezen 2300 Mann Infanterle und 300 Artilleriften an's Land; nicht mehr als 350 Franten greifen fie an , und feblagen fie aufs Haupt; fle verlieren 50 Mann an Codten, eben fo viel an Bermundeten, und 1500 Gefangene, warunter ibr Befehlbhabers Generale Coote, fich befindet. biefer Tafel. 23 Siege in formlichen FelbSchlachten. 173 Ereffen und Gefechte. 60,379 Feinde getobet ober vermundet. 173,243 Befangene gemacht. 44 Feftungen goer Forts eingenommen. 3483 Feuer Schlunde (ohne bir venetianischen und befrettichen ં પ્રાથમિક શક્યો 115 11523 Atfenale.) 65,437 Klinten. 1,904/853 Pfine ChiesPulver.

1060 PhilverWagen.

Der bevollmächtigte Minister der helpetischen Respublik erfüllt die erste und suffeste der ihm von seinen Committenten bei seiner Sendung an das Bollziehungs. Directorium der franklischen Republik aufgetragenen Pflichen, indem er der grosen Nation und ihren hochsten Obrigskeiten, indem er der grosen Nation und ihren hochsten Obrigskeiten für die Wohlthar einer auf die Grundsäze der Freisheit gebauten Verfassung ihre Dantbarkeit bezeugt. Hatsten die Republikaner Belvetiens wieder zum Best unversicht gerer Rechte gelangen konnen, ohne alle Mittel zum Genusse derfelben zu verlieren, so wurde ihre Danksbarkeit keine Granzen haben.

"Seit Jahrhunderten mit, dem frankischen Bolte durch alle Bande wechselsweiser hochachtung, durch Sandels- Berhaltniffe und auf gegenseitigen Bortheil gegründete Tractaten verbunden, wurde das helvetische Bolt mit Inbrunft und Entzuken bessen Bundsgenoffe, Freund und Bewunderer senn, wenn nicht allzuviele Leiden seine politische Wiedergeburt begleiteten.

"Aber ichon fragt man fich, ob es bann im Buche bes Schikfals geschrieben ftand, daß jenes eble Geschenk politischer Freiheit burch alle Arten von Bedrangniß, die

und einer Nation laften tonnen, erfauft werben mufte 2 Man fragt fich, welcher feindliche Damon, ber mabren Freiheit und der MenichenBurde jum Sohn , fich ein Briel darans macht, auf folche Urt die mobithatigen Abfichten ber franklichen Regierung zu vereiteln?

"Uiberneugt daß ber ichonen Sache ber reprafentatis ven Staate Form in der Meinung ber Bolfer fein toblis derer Streich verfent werben tonne, als wenn man ihrer Ginführung in helverien ben Ruin bieles elaffifden 200= bens bes Glufes und bet Engenben jur Golge geben tonnte - haben die Trabauten des Despotism die Leibeufchaftene einiger verborbenen Monftben in's Gbiel gefeit, um ein' muthiges und ebles. Bolf: durch Executionen und Gewalttbatigfeiten aller Art mit Abither gegen bie Regies rung ber Freiheit ju erfüllen. Sie werden baffelbe gu allen Ausbrichen ber Bergweiflung treiben, wem man endst unverzüglich ben Beiben , die es qualen, Ginhalt thut, wenn man nicht eilt, feine Bunder gu beilen.

"Belche Abfichten baben ben Gang bes frankischen Bollziehunge Directoriums in Betref ber Sthreiz geleitet ? was tounte babei allein fein 3met, ber feiner murbige Bwet fenn? - Sich einen ibm mabrhaft ergebenen Dunbegehoffen ju erwerben , ben gleiche Grundfage , gleis de Intereffen , gleiche Regierungs Form jeden Zag innis get mit ihm verbandeng: ben Reinden ber Freiheit und ber Fraktifchen Republit jode Moglichkeit zu entreiffen, ihre Rante gegen die frantische Regierung binter ariftotratis fchen Benaten und unter ber Begunftigung bon Mominis ftrationen fortzuspielen, Die frem Wefen nach eifersich=

tige Reinde ber tieden Meglevung find? ...

- 2001 Belder Freund der Freiheit migbe fo weifen Abfichten felmen Beifall verfagen ? wer milite nicht erkennen, daß beren Ausführung bringend war? welcher hatriotifche Schweiger murbe barinn nicht bie Erfalling feiner Mins fche - Die glufliche Regeneration feines kandes erblift baben ? a - .

"Aber wenn man, indem man die Oligarchie vers michtete, um das Bolf wieder mit den geheiligten Rechs den, die sie ihm geraubt hatte, zu bekleiden — wenn man es dagegen mit den Lumpen des Elends bekleidet; wenn es frohe, langgewohnte Gemisse gegen Qualexcien vertauscht; wenn der Afersmann keinen Pflug mehr hat; wenn der Aunstler zugleich seine Arbeit und seine Werkzeuge verliert; wenn der imgendhafte und friedliebende Mann sein Eigenthum mit Fussen getreten sieht — so ist der Zwek verfehlt — so triumphirt Engsland.

"Es find keine leere Declamationen, keine selbstges schafne Besorgnisse, die der helvetische Minister hier daralegt: er übernahm die feierliche Berpflichtung, einem schwilchen Schleier zu zerreissen — er wird sie erfüllen: mit Offenheit und Einfalt, den beständigen Charakterz Zügen der Ration, die er vorstellt, mit einem herzen, das nur für die Freiheit schlägt, wind er That Sachen anführen, und sie mit Beweisen belegen.

"Man hat die Schweiz nach ihrer Aussen Seite beurtheilt, und so muste man sie nothwendig falsch bes urtheilen. Die Wirkung einer sorgfältigen, aber äusserst muhsamen Cultur nahm man für Fruchtbarkeit des Bodens. Nur die strenge Sparsamkeit der Burger konnte einen Schein von Reichthum erzeugen. Schon der Andlik des Landes, seine reissenden Strome, seine Gebirge, seine Glätscher, kündigen hinlänglich ein Klimaan, unter dem jede Art von Aerndee sehr precar ist.

"Die Erfahrung hat zu allen Beiten bewiesen, daß der raube Boden der Schweiz nur du.'h die Proiheit, durch die Achtung für perschliche und Eigenthums- Rechte, durch langen Genuß des Friedens, durch den Bortheil kleiner FeldGuter und einer ziemlich gleichverteilten Bevolkerung, durch die Abwesenheit Rebender Truppen, die Dekonomie der Regierung, und den Rational Charafter fruchtbar gemacht ward. Der sparsame

einer strengen Arbeitsamkeit befliffene Schweizer bringt - ben Ertrag derselben aus allen Theilen der Erde in sein Baterland zurut; hier erft hat er den beffern Genuß das von; diese theure Mutter ift es, ber er mit Borkiebe sich und bas Seinige weiht.

nAuch hatte dieses Land nur der Freiheit, der burs gerlichen Sicherheit, deren es ausschlieblich genoß, seine Manufacturen zu banten, die izt sichrere Influchte Orte fuchen.

"Diese Ursachen haben, im Laufe von einigen Jahrs hunderten, in der Schweiz einen Bohlstand verbreitet, ben man mit Unrecht Reichthum nennen wurde. Dasher, und vornehmlich von den Beuten überwundner Zeinde oder der Albster und Kirchen, welche abergläubige Zeits Alter bereichert hatten, kommen seine sogenannten Staats Chaze.

"Als Selvetien fich aus feiner urfprunglichen Wes muth erhob, gab es teine binlangliche Sppothet mehr får die Rapitalien, die feine Bevolkerung erfoberte: man mufte baber Geld im Ausland anlegen, wodurch bem bels betischen Boben gleichsam Konds hinzugefügt murben. Mittelft berfelben mard eine Art von Gleichgewicht zwis Schen den Musgaben ber Schweiz und ihren SilfsQuellen erhalten; aber wie erlcbboften fich nicht biefe fcwachen HilfsQuellen in dem ZeitRaum von 1700 bis 1797! Bemafnungen, welche Frankreich verlangte, und gur Behauptung ber Reutralitat, nothwendig maren; - Bers luft in den auswartigen Fonds, LeibRenten in Frantreich , Unleiben in Lyon , in Genf , in Soffand und Teutschland, die vorher, so wie der Handel, von allen Seiten alle baaren Mittel verschlungen hatten , worils ber jedet wohlhabende Burger etwa verfügen fonnte; -Abbankung ber SchweizerRegimenter, bie nun auch bie Confunction vermehrten, und zwar ohne Bergutung ; aufferordentliche und fehr toftspielige Unterftugungen an Brucht für die Armen und fur die Landleute, zu einer

Beit ba alle Lebens Mittel, aus wohlbekannten Urfachen, gu einem fürchterlichen Preife gestiegen maren: - tolle Maabregein der ihrem Ende naben Oligarchie, Die, um fich an behaupten, fast bie gange Bevolterung aus ihren Sigen rif, fo daß die hirten, die fouft gewohnlich nur von Milch leben, nun auch ben Berbrauch von Brod und Rleifch vermehrten, und zu einfaltig um tlug ju fenn, als fie gegen die franklichen Phalangen auszogen, ibr Geld, ja fogar auch ihre Schuld Briefe mitnahmen, und fo faft famtlich ibre gange Sabe verloren; - endlich ein aufferordentliches Deficit in den Magaginen, die befons bers fur Getraide angelegt maren. Bern allein machte ein Opfer von 2,206,782 frant, Livred. Ranton Lucern ift ber einzige, ber binlanglich Frucht erzeugt um feine Ginmobner zu nahren. De brere Rans tone muffen fich bamit von dem Ausland ber verforgen. Milen mangelt es an Salz und an ben Metallen, bie ibnen am unentbebrlichften find.

Mingroffchen lebt eine frantische Armee auf Roften eines folden Landes nur ichon mehrere Monate. ist hat man bie Bedurfniffe aus den offentlichen Dagaginen beftritten; aber diefe Quelle ift am Berfiegen. Die Requifitionen, Die Ginquartierung und ber Unterhalt ber Truppen, alle Rolgen bes Rrieges laften auf ber gande Schaft; gablreiche Kamilien faben, in wenigen Decaben, ibre NahrungeMittel auf einige Jahre aufgezehrt. Die bffentlichen Konds find meggenommen; Contributionen, Die auffer allem Berhaltniß mit dem Bermbgen ber Contribuenten fteben, aufgelegt; das baare Geld fortgeführt; bie Schuld Joderungen an das Ausland sequestrirt ober ohne Ertrag! die GrundStife im Berth berebgefunten und ohne Raufer; burch diefen Berfall der Spostheken, Die RentenBriefe verschlechtert; alle grofern Bahlungen im Stofen. Gin Sandel, der faum aufzublühen begann, erliegt; Die Kabrifen fteben ftill; der Aferbau erlahmt; bas RindBieh. beffen Bahl weit unter die Nothdurft

herabgefunken, ift von einer Stuche befallen, tidlafitet Pferbe, bie in Requisition gesest dwurden, findigu Grund gegangen, ober gestohlen; turg bas tieffte Cland ift an die Stelle des Bohlstands, herzzerfressender Gram ift an die Stelle ruhiger Zufriedenheit getrefen.

... Das wird aus dem belvetischen Bolfe merten? Gelbft frei von neuen Auflagen , fonnt, es nicht auswäftiger Uns terftuzungen entbehren, bie es fich burch feine Induftrie und feine bffentlichen Konds verfcafte. Dun muß es; ohne Lebens Mittel . ohne Mittel aum Transport . ohne Gelb. ohne Eredit, mahrend einer verheerenden Biebs Seuchen bie ifrantifche Armeniemebren und bie Sabgier von Agenten befriedigen ; bie noch weit brufenber als iene find. Richt blos burch Leichtfinn treibt man ein Bole auf's Meufferfie, bem fein Strb am fo theurer ift. is mehr Mihe es butte eine ftiefinatterliche Ratur zu bes zwingen. Man verbittert feinen Ruin noch burch hobne und Rraufungen, die fein natürliches Gelbst Gefühl ema poren. Duffen bier ben, bem Minister ber auswärtigen Berhaltniffe bereits zugeftelten. Roten noch mene Thats Sachen beigefüge werben? Muß man bas Gemahlbe bet

Folgende authentische Berichte find dem bevollmachtige ten Minifter ber belvetifchen Republif jugefommen. "In Bug ift bas Gras, fo wie es ju feimen anfieng, fourragirt worden, und bas wenige noch übrige Dieh muß nun gefchlachtet werben. Nachdem bie Bamppren alles genommen und fortgeschleppt batten, mas in unsern Saufern mar; fürgen fie fich beute auf die armseligen Lumpen, die man uns geftern noch aus Mitleiben gelaffen batte. Manner, Beiber , Rinder gieben ben Bfing." An andern Orten fucht bas Bolt, indem es eine ibm funftig unnuge Arbeit verlaft, in ber Beraufchung die Bergeffenheit feiner Leiben, und beschleunigt durch eine folche Berfaumniff bie Stunde, wo ber hunger es awingen wirb, fich in Maffe auf feine Nachbarn bingufturgen, um Unterhalt fur fein Leben qu finden, bis es daffelbe theuer genug verlaufen mirb. Europ. Unnalen. 1798. 4tes Stud.

Diebftable ber frechen Beleibigungen gegen bie conftis suirten Gewalten im Ranton Leman, ber Befrügereien entwerfen, bie ein gewiffer Chatet, von ber Armee bes Generals Brune, mahrend und feit er in Melen toms mandirte, unbestraft verübt hat? Dug man ben bem Betragen iprechen, bas man fich in Bern erlaubte, bas mit die Truppen nicht cafernirt murben? von bem Bes tragen bes Commiffairs Roubiere bei ber Ankunft ber Burger Lev mann, Elias und Comp. als Coumiffics nairs, bei ben Roberungen bes Entrepeneurs Schunt, bei ber allgemeinen Aufnahme ber Lebens Mittel bei bem bon ber Bermaltunge Rammer ju Solothurn eingetries benen erften Termin ber Contribution? D wie tomte man fo viele Ungerechtigfeiten ftart genug fchilbern? wie ben gangen Umfang aller biefer fchmabligen Detaits bars ftellen? Jebes eingeln und aus ber Rerne betrachtet, falle ibre Bichtigfeit minder auf. Dan wird fie noch ertennen; aber nur ein wenig Bergug, fo wird es zu fpat fen!

"Sie find nur allzugefährlich, die Rolgen eines fo emporenden Benehmens gegen ein Bolt, bas fich weber burch Bergungen gerftreuen noch burch Gewalt in Furcht jagen lagt, indeg Milde es fanftiget. febr unpolitifch, baffelbe nicht beffer tennen lernen gu wollen! in Aufehung beffelben zu handeln, als wenn es Die glufliche Leichtigkeit bes Franken in Ergreifung bes Meuen, oder die Apathie des Batavers, ober die unterwürfige Geschmeidigkeit bes Italieners hatte! Die reige bare und muthige Bolf balt mit Energie an feiner Relis gion , an feiner reinen Demofratie, an feinen alten Site Alles, was bas Geprage von Treulofigkeit, ten feft. pon Qualerei tragt, erfüllt es mit Unwillen und Ers Wenn es nichts meht zu verlieren bat, wenn Bergweiflung es fpornt, fo wird es jeder Ausschweifung fabig, und graunvolle Szenen in Belvetien werden bie in ber Benbee übertreffen. Der Unterzeichnete fcaus bert indem er bis fagt; aber er muß es fagen; bem' franKischen Directorium nicht die volle Wahrheit enthallen, ware ein Berbrechen.

"Schon entfernen die Nachrichten von dem beklagens werthen Schiksal der Schweiz zu Anfang der so gewünsche ten Revolution die Graubundner von berfelben; fie gieben bas Joch vor, bas fie verabscheuten. Die Feffeln bes Tirole find aufe neue festgeschmiedet. ben, bereit ein Rreibeite Suftem zu empfangen, ftofit es Der faum noch bas Gelubbe that, es zu verbreis auruf. ten, fcmbrt igt, fich mit aller feiner Rraft ihm entgegens austemmen, und bie Nachbarn von Belvetien ichleudern Rruchte weg, bie ihnen vergiftet icheinen. Und die Des Spoten! mit welcher wilden Freude blifen fie auf den Brenn Dunkt ewiger Reactionen bin, ber fich ba vorbereis tet. Sie finden hier ben Reim, um den fie fich bergus fammlen gebenten; vereinigt mit ben Demagogen Bels vetiens, burch Deftreich und England unterftugt, werben bie Unarchiften Staliens und Frankreiche, die Royaliften von als Ien Karben, da den Central Dunkt finden, der ihnen mangelte.

"Die mahren Republikaner in helvetien werden die erften SchlachtOpfer einer fo grofen Unordnung fenn. Die Stadte, diese einzigen ZufluchtsDrte und Stugen ber neuen Ordnung ber Dinge, werden dem Grimm bes Land Dolts preisgegeben fenn, bas fie bes erften Schritts gur Revolution und zu ihrem Unglut anklagt: auf fie wird feine blinde und erfte Rache fallen. Gang Europa erschallt von diefen schreflichen Unfundigungen. Englander glaubt fich bem Born ber grofen Ration ent= mommen, weil fie nugliche Nachbarn fich felbft untereinander aufreiben, und toftliche Bortheile in bie Sand ihrer Reinde übergeben laft. Denn Localitaten, Geschichte, alles beweißt die Wichtigkeit einer folchen Rachbarichaft; alles fodert die Feinde ber frankischen Nation auf, ein tapfres, gefchattes Bolt, bas in biefem Angenblit und auf immer ber Gegenstand eines allgemeinen Interesse ift. au fich festzutnupfen.

"Bårger Directoren! Sie, die mit so viel Glut als Kuhm über das Schifsal der Nationen entscheiden, berushigen Sie, während es noch Zeit ist, die Gährung des Schweizer Bolks; Sie konnen es. Rükerinnerungen, gegenwärtige Leiden, kunftige Gefahren, Erpresser... alles bearbeitet dasselbe. Moge Ihre Weisheit dem äufsersten und unvermeidlichen Unglük vorbeugen! Horen Sie, erfüllen Sie die Bitten, welche das helvetische Bolk im Namen der Menschheit, der Freiheit und Gleichheit, durch den Unterzeichneten Ihnen vorlegt! Dann-wird das Andenken an Ihre Wohlkhaten ihm eben so anausschörlich theuer senn, als es sich eine enge und unausschörlich lianz mit dem Ersten Bolke der Welt zur Ehre rechnen wird.

"Der bevollmächtigte Minister der helvetischen Res bub it bittet zu dem Ende das BollziehungsDirectorium ber grosen Nation:

1. "Daß die Fonds von aller Art, die unter Beschlag gelegt oder der helvetischen Nation weggenommen worden sind, ihrer neuen Regierung ausgeliefert und zurützgegeben werden, damit sie in Stand gesett werde:

a. die Roften ihrer Revolution, als einen der in Unterhandlung kommenden Gegenstände, zu bes ftreiten;

b. eine bewafnete Macht zu organistren, welche bie helvetische Republik ber Allianz mit der frankis schen Republik murdig mache;

c. die dringendsten Bedürfnisse, welche Frantteich der Schweiz liefern konnte, ale Frucht, Salz zc. zu bezahlen.

"Diese Fonds gehörten immer der Nation, nie ben ehemaligen Regierungen zu, obgleich diese fie mit Treue und Sparsamkit verwalteten. Ohnehin konnte bie frankliche Republik durchaus keinen Gebrauch von den bffentlichen SchuldSchriften machen, die wit, ben gemeinsamen Intereffen ber beiben Republiken gemas,

auf das bringendfte gurutfobern.

"Der General Brune, bei seinem Einrufen in bie Schweiz, bestätigte die wohlthatigen und grosmuthigen Gesinnungen, die das Directorium der franklichen Respublik jederzeit geaussert hatte. Seine eignen, in die hankbaren herzen der helvetischen Republikaner tief eins gegrabenen Worte waren: "Die grose Nation will euch "die Freiheit schenken, und nicht sie euch verkaufen."

"In diesem Augenblit hat die helvetische Nation, mehr wie jemals, ihre alten Ersparnisse nothig, um eine koftbare neue StaatsEinrichtung in Gang zu sezen, und damit die neue Republit ihren wohlthatigen Schopfern Ehre machen, und je mehr und mehr ihre Dankbarkeit

bethätigen fonne.

2. Daß die mit einer Contribution bes legten verschiedenen Theile helvetiens von

Derfelben freigefprochen werben.

"Die diffentlichen Fonds können die Unkosten der Revolution nucht als befriedigen; überdis wird es für die frankische Regierung in allen Rüksichten vortheilhaft senn, durch die Revolution des am wenigsten reichen Laus des in Europa einen auffallenden Beweis edler Grosmuth zu geben. Die Lage, der Ruf, und die Nerhaltuisse des Schweiz mussen dem Beispiel und dem Schiksal dieses Landes den großen Einstuß auf das Gedeihen der Revostutionen unsers Jahrhunderts und des republikanischen Spitems geben.

nIndem man uns schont, versichert man zugleich ben an die Schweiz granzenden Departementen, und solglich auch ihrer Regierung, neue Finanz Duellen.

"Die Handele Berhindungen, die zwischen den beiden Republiken in Gang kommen merden, konnten für Frankeich, nicht appers als nachtheilig fenn nicht wenn wan und zu sehr entoftste. Die Städte, von dem Gewicht der Contributionen erdrükt, würden zu Lindang, und auf

folde Art jeder Bohnfig jener Aufflarung gerftort werden. Die allein die Stuze einer guten Conftitution, Die mabre Garantie bes guten Ginverftanoniffes ift, bas gwifchen amei burch Grundfage und Jutereffen vereinigten Republis fen fattbaben muß. Dis alles wurde durch die Unters brufung ber Stadte untergraben werden, indem man fie i. der Mittel ihres eignen Unterhalts beraubte, und 2. fie amange, ihren Ruin auf die gange Gegend in verbreis ten, und badurch den Sag berer gu beremigen, die fie bes Schuldigen, daß fie die Franken herbeigerufen, die Repo-Intibn begunftigt hatten, und bie Urheber ihrer Leiben und ihres Berluftes fenen. Die StadtBurger befigen igt nichts mehr, als Liegenschaften ober Schuldkoberungen an ihre MitBurger. Jene fan man nicht verkaufen, und Diese nicht realisiren, ohne den Ruin der Gigenthumer, noch mehr aber den der Schuldner, welche Runftler ober Altereleufe find, zu vollenden. Der geringfte Ginmoba ner in den Stadten murde in feinen Rall eine Menge bon Landleuten verwifeln: nian fan ohne Uibertreibung bes . haupten, bag jebe Contribution auf ben Bewohner ber armften Butte in ber entfernteften Gegend Belvetiens ibre Ruf Wirfung auffern wurde.

"Molte man, um die Stadte zu erleichtern, bas Land nach Berhaltniß belegen, so wurde man von einem durchans entblößten Bolle nichts erhalten; das Elend wurde die hochfte Stuffe erreichen, und die Folgen der Erbitterung sich nicht berechnen laffen.

"Die helvetische Regierung hat allzugrofe Bedurfniffe, allzuneue Urfachen zu Beschwerben, um die Fonds ber schuldigen Dligarchen nicht nach ihrem ganzen Bestrag zu nugen.

3. Daß die Artillerie, die Baffen, die Magazine, überhaupt alle der fcmeizeris schen Ration weggenommene Effecten, in die Hände ihrer einftituirten Regierung zurätgegeben werden.

"Die Schultung der helvetischen Republik bernhet auf diesen Waffen, die der franklischen Republik, welsche Arophäen ohne Johl befigt, unnuz sind. Wie soll man, ohne sie, die Sache vertheidigen, die nun beis den Theilen gemein ist? wie Interessen vertheidigen, für welche sie, vermbge ihrer Gleichheit in den Grundstätzen, von nun an beide für Einen stehen? wie die mogslichen Angrisse abtreiben? Die helvetische Regierung hat keine andern Mittel zu ihrer neuen Festgrundung, als ihre Erwartung von der Grosmath und Gerechtigkeit der Regierung ber geosen Nation.

pen in Helvetien, besonders die Reiterei, mur auf den durchaus nothwendigen Bestand herabgesett, und sie sobald wie mbglich gang daraus zurätgezogen werden.

"Der Charafter und die Sitten des franklichen Gols baten paffen zu wenig mit bem Charafter und ben Sits ten bes Schweizers; baber tagliche, und fo beflagenss werthe Stoffe; baber biefer immer gunehmende, brobenbe Grall. Aufferdem hungert eine folche Uiber Bahl von Consumenten arme Gegenden aus, Die von jeber ben grbffen Theil ihres Berbrauchs von dem Auslande bezieben muften. Die Reiterei nimmt bem Rinb Dieb fein Rutter weg; biefe erfte und Saupt Nahrungs Quelle bes Randes muß man vernichten, weil es an Mitteln ges bricht, fie zu erhalten, geschweige benn ihre Fortpflans gung gu beforbern. Diefer Zweig forohl bes Sanbels als der Subfifteng gerfällt mit jedem Tage mehr, und baburch muß bas etwa noch übrige baare Gelb, welches in glutlichern Epochen einen naturlichern Bug nach Frant. weich nehmen wurde, nothwendig nach Teutschland und in die Riften von Deftreich ausstromen.

"Solange die franklichen Truppen Selvetien besett halten werden, solange wird bas Jutranen nicht wieder in seinem Schoofe erwachen; man wird seine Unnbhan-

gigleit mistennen, and feine Schuldsodenungen an bas Mudland werben ohne Werth fenn.

1. 5. Dag bie perfessungsmafige Regies wing bet helvetifchen Republik in der Aus. übung ihrer Gewalt burch alle thunliche mittel begunftigt merbe, eine bei eine 20% Durch ihre eigne, Eriftenz weiß bien Regiernun ber mofen: Mation hinlanglich . wie bochftuachtbeilig die Sins Derniffe idie man dem Gange der conftituirten Gewalten imben Beg legt, im Anfang einer neuen wolitifchen Ginrichtung find. Das BollgiehungsDirectorium ber helne tifcbert Republif hat-feine andern 3wete, teine andern Intereffen, ale die das Bollgiehunge Directorium ber frans Lifchert Mepublit bat. Bie tommt es benn nun, bas Burgegreordnete, blofe 3mifchen Derfanen, bie in den wechfelfeitigen Maasregeln biefer Gemalten fo meBige Sarmonie ftoren? Dem helvetischen Directorium, wie frankische Agenten es ju thun gewagt, die Mittel, feine Befugniffe auszuüben, entreiffen - fich Berachtung negen baffelbe erlauben - heißt die Dajeftat der Muts serRepublit vergeffen, und ihre bochften Dbrigkeiten boh-Man fan nicht auf Untoften von Freunden und Bundegenoffen Sandlungen dulben, die eben fo fehr des Murbe ale ben mechfelfeitigen Intereffen gumider find.

Daß den Agenten der franklichen Repus hlit in helpetien befohlen werde, sich über alle, biese Macht betreffende Gegenstände mit:ihrem Die rectorium zu verstehen, nicht anders als in seinem in. Mamen, mit seiner Billigung, und mit vollständis

Bendeln.

"Waren diese Maasvegeln gleich von Anfang is berbachtet worden, so hatten niedige Intriganten, blutdurstige Menschen, sich nicht in das Aermauen ungendhafter Agenten; der franklischen Republik eins geschlichen ; :: isch: deren Redlichkeit hintergangen Weniger Blut mare im jenen klajuen. Rautps nen gestossen, die auf eine so granfame Weise mit der Einen und untheilbaren beweischen Republik wereinigt wurden. Die Auswenscher Wenthern und ihre der Gewalthatigkeit werbiudert worden. Wie ohne Gewalthatigkeit werbiudert worden. Wie viele Uibel wurde nicht ein diegeg Gefühl und Wohlstand den armen Schweizern erspart haben, deren physische, gestige und moralissische Bedarfnisse Fremde nie so gut ermessen und befriedigen konnen, als Inlander, die solche mit ihnen theilen.

b. "Daß die in helvetien bleibende frankliche Truppen nur hilfde Truppen fenen; daß fie, weit entfernt die Wirksamkeit der neuen Regierung zu hemmen, dieselbe vielmehr nur begünstigen, und im Nothkall und anfihr jedesmaliges Anfodern fie unterftuzen sollen.

mes ware wesentlich, daß diese Truppen bald möglichst ca sernirt wurden. Die Erhaltung ihrer Disciplin ersodert solches nicht weniger als die Erleichterung des Landes. So viele zu Grund gerichtete Familien haben Reform in ihrem Junern nothig, und dazu können sie nicht gelangen, solange sie Fremde beherbergen mussen. Die Zurükziehung der schwarzen Legion, die besonders dem Bolk zuwider ist, ware eine Gefälligkeit, die dasselbe zu schägen wissen wurde.

c. "Daß die dem Kanton Bern in Betref des Unsterhalts der Truppen bewilligten Bortheile auf gang.
Selvetien erftrekt werden.

"Die schrekliche und bringende Lage seines Baters lands, das stets sich vergrösernde Uibel, die Befehle seis wer Committenten — alles macht es dem helvetischen Minister zum Gesez, den Minister der auswärtigen Ber-

Schiniss auf das bringendste zu bitten, daß er diese allgemeins Note in Berbindung mit den vorhergehenden, in reise und schleunige Uiberlegung ziehe, daß er schleus pigsimbglichst dem Bollziehungs Directorium seinen Besticht darüber erstatte, und solchen mit den in der Sache liegenden zahlreichen Gründen unterstäze, da die Existing einer ganzen achtungswürdigen Nation davon abshängt.

Unterzeichnet: Beltner." Bellenberg, Gecr."

#### e III.

## Bilang bes Kantons Bern vom Jahr 1796, aus den Archiven gezogen.

# Einnahme. I. In Geld.

|                                                                                | Teutiches  <br>Bebiet. | Waadt.  | Betras.            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| Unablosliche Lebens Gerechtigteiten                                            |                        | 188,752 |                    |
| Rebnten , Domainen , PachtBinfe .                                              | 31,302                 | 11,254  | 42/556             |
| Binse von ablöslichen Kapitalien<br>(wovon 744,273 Live. auswärtige<br>Fonds.) | 108,495                | 176,059 | 843/708<br>284/454 |
| RaufhausAbgaben, Eracten-Licens-<br>Gelber                                     |                        | Z:      | 71,471             |
| Pokterme                                                                       |                        | * *     | 112/500            |
| BeinAuflagen, Abzug FeuerStatt. Gelber 10.                                     | -                      |         | 65/949             |
| MarechausséeAnlagen                                                            |                        | • •     | 14,700             |
| Muflagen auf die Einwohner ber Stadt Bern                                      |                        | •       | 25,590             |
| BergBert ju Roche                                                              | + +/                   | 26,479  |                    |
| Ertrag der MungStatt                                                           |                        | * *     | 71,010             |
| Ertrag des SalzMonopols                                                        |                        | . • •   | 40,556             |
| Serichtliche Emolumente, Andieng.<br>Gelber ic.                                | 1 * * 1                | • •     | 12,610             |
| Dem Fiscus judeffoffene Befalle,<br>peraufferte Domainen zc                    |                        |         | 59,621             |
| GemeinCidgendfische Aeniter                                                    | 1                      | • •     | 5/730              |

Betrag ber gesammten Einnahmen an Geld . . . . . 2/228/639

Betrag ber fammtlichen Ausgaben an Gelb . . . . 3,378,217 Deficit ber Einnahme an Gelb : 1,149,578

## 4. In Raturalien.

# A. Wein.

| 1                                     | 1 Maas m         | Waas su     | Teutides   | 2Baabt.     | Betrag.       |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|                                       | 15 6.            | 10 6.       | Gebiet.    | ,           |               |
| Lebens-Gerechtig-<br>teiten, Zehnten, |                  | 242,680     | 2.121,340  | • •         |               |
| Domainen                              | 479,627          | •           |            | 395,720     | }481,060<br>} |
| Estale der E                          | innahme a        | n Wein :    | £.481,060  |             | •             |
|                                       | В.               | Getrei      | be.        | -           |               |
| the state of the                      | i Gat            | Saf         |            |             |               |
| :                                     | Korn<br>14 L. 20 | Haber.      |            | <i>ن</i> ،  |               |
| Colland Banastei                      |                  | 14 2. 10    |            |             | l             |
| Ledens Gerechtig-                     |                  |             |            |             |               |
| feiten                                | 17,092           | . 5/952     |            |             | 401,360       |
| Zehnten, Domai-                       |                  |             |            |             |               |
| - Meit fer                            | 40,735           | 17/813      |            |             | 992/830       |
| Lands - Anlagen ,                     |                  | 1 1         |            |             | 227/030       |
| Mbgaben, Belti                        | 381              | 562         |            | . • .       | 13,240        |
| Cotale berGinne                       | ahme an G        | etraide;    | E.1,407,43 | 0           | •             |
| Rotale der Ein                        | pahme an         | Wein .      | 481,06     | <b>`</b> `  | *             |
| Betrag der Ein                        | nahme an         |             |            |             | •             |
| rollien                               | indine in        | ainin.      |            |             |               |
|                                       |                  | * * *       | L 888,490  | <b>&gt;</b> |               |
| Betrag der Aus                        | Mage au 3        | tatura-     | r .        |             | , '           |
| dien                                  |                  | <b>*</b> ** | + 976,95   | 3 19        | ` `           |
| Aberfchuß der E<br>turalien           | innahme          | an Na-      | •. 911,537 |             | • •           |
| Return Characti                       | den Circ         | · · · · · · |            |             |               |
| Betrag fammtli                        | wer Erüng        | iomen vo    | m Jahr 179 | 6. 2.4      | 117/129       |
|                                       |                  |             | -          | <del></del> | F             |

# Ausgabe. -I. In Geld.

|                                                                 | Teutiches Gebiet. | Waadt.          | Totaler<br>Betrag. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Bire, und veranderliche Befoldungen, Gratificationen            |                   | 124 <b>8</b> 27 | £:469,372          |
| Beughaus in Bern, und Feftung                                   | 344747            |                 | 46,796             |
| Garnison in Bern                                                |                   |                 | 112/189            |
| Jabrliche Revuen ber Milij im                                   |                   |                 |                    |
| Ranton, SchieffGelber zc                                        | * *               | *, *            | 117/919            |
| Moreau's Rutzuge                                                |                   |                 | 713,614            |
| Allmofen, Brand Gteuern, Liebes-<br>Steuern an Frembe           |                   | '               | 176,542            |
| SindelRinder, offentl. Ergiebungs.                              |                   | •               | 1/0/342            |
| und wohlth. Anftalten                                           | • •               | *,*             | 115/119            |
| Gebaube und BauSachen in ber Saupt Stadt                        |                   |                 | 129/795            |
| Deffentliche Gebaube im Ranton .                                | ,:<br>/118/316    | 52,241          |                    |
| Deffentliche Polizei, Brand- Sperr-<br>Anftalten                |                   | . ,             | (                  |
| Straffen und Bruten, Ochmellen-                                 | • •               | * *             | 60,079             |
| Unterhaltung                                                    |                   | * *             | 51,169             |
| SanitateAnftalten, Argtlobn                                     |                   | + +             | 86,670             |
| Gefangenschaft - und Eriminalun-                                | 78,877            | 1.<br>12,904    | 91,781             |
| Religions Anftalten zc.                                         | . 20/027          | ,,,,,,,         | 35,160             |
| ForftWefen, PferdeBucht, Bebnt-                                 |                   |                 | ,                  |
| Schazung, DominialUntoften zc. Sols - und Corflieferung fur bie | 1 + + 1           | . • •           | 183/891            |
| HauptStadt                                                      |                   |                 | 100,466            |
| Berluft auf ausländischem, im Land perfauften Getreide.         |                   |                 |                    |
| Beheime RatheAusgaben                                           |                   | • •             | 545,779<br>11,411  |
| Befandichafts Belber , Darchungen,                              |                   | •               | /-                 |
| Entschädnisse 2c                                                | • •               | • •             | 151,459            |
| SemeinGidGenoffische Aemter                                     |                   |                 | 4/444              |

Betrag fammtlicher Ausgaben an Gelb: . . . . . . 3,378,217 Live.

### II. In Naturalien.

#### A. Bein.

|                                              | Maas su<br>15.E. | Maas su<br>10 S.  | Teutiches<br>Gebiet. | Waadt.            | Totalen<br>Betrag. |  |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--|
| Befoldungen und<br>Gratificationen<br>Migang | 219,604          | 181,923<br>32,950 | L. 90,962            | <b>2.</b> 164,703 | 255,665<br>52,428  |  |

Betrag ber Ansgaben an Wein: L.308,093

#### B. Getreibe.

|                                                | Saf<br>Korn<br>du L. 20. | Saf<br>Haber<br>14 L. 10. |   |   | Ì |     |           |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|---|-----|-----------|
| Befoldungen , Gratificationen                  | 14,636                   | 6,721                     |   | • |   | •   | £.359/93• |
| Militair-Anftal-<br>ten, Revnen .              | 3,229                    | 997                       | • | ŧ |   | •   | 74/550    |
| Almofen, Brand-<br>Steuern 2c                  | 4,532                    | · 544                     | • | • |   |     | 96,080    |
| Getreid - Befor-<br>gungs - Roften ,<br>Abgang | <b>5,93</b> 2            | 1,966                     | • | • |   | . • | 138/300   |

Betrag der Ausgaben an Getreibe : £.668,860 Betrag ber Ausgaben an Wein : 308,093

Betrag fammtlicher Ausgaben vom 3ahr 1796: . . . . . 4/351/170

Sievon abgezogen den Betrag fammtlicher Ginnahmen vom

nemlichen Jahr . . . . 4/117/129

Ergiebt fich ein, Deficit von 238,041 frant. Livr.

## Machschrift

## bes Ginfenbers bon Bern.

"Wenn die porfiehende Rechnung über die StaatsAusgaben und Simahmen eines der tokbarften Jahre unfers gewesenen Frei Staats auch kein andres Berbienst hatte, als das flacherder Authentisität und das zweibentige der Seltenheit, so wurde es immer zu ihrer Empfehlung hinreithen, da man bisher den Finanz uft and Bern's im Auslande nur nach unverburgeten Sagen oder Conjectural Palfulen kannte. Geräustwolle Publigität bes Finanz Besens war eben so wenig unfre Gache, als die stumme papierne Demuth besselben, welche die Respolutionen mehrerer Staaten begleitete.

"Für den Berner ift die Uibersicht dieser Bilang schmerzlich rührend. Zwar weiß er ohnehin, daß die Regierung diesen NothPfeinig, ohne selbst den leisesten Drut, durch Sparsamteit gavonnen hatte, und nie anders als zum Bohl des Landes verwendete; er weiß, daß auf dem öffentlichen Gelde tein Seufzer, tein Fluch, daß Thränen des Daufs auf den Ausgaben und der Segen eines freudigen Willens auf den Einnahmen des Staates hafteten, und dem Fremden war für die, selbst von Feinden anertannte, gewissenhafte Verwaltung des Schazes der allgemeine Boblstand Bürge: doch ist auch in dieser Vormundschaftsnechung noch Manches enthalten, bessen Auchtbarkeit und Beleuchtung die Stre unsere weiland väterlichen Regierung (ach, daß sie es früher eingesehen Hatte!) gar nicht zu scheuen hat.

weie find arm und bescheiden in das Privatleben zurüfgetreten, die Berweser mehrerer Millionen. An ihre Stelle trat die grose Nation, welche dem harmlosesten Bolte der Erde mit Gewalt der Wassen eine Revolution einpfropste, die gewiß mehr auf die klingende als auf die drütende Oligarchie losgieng. Noch zwar wird fortgeklungen, freilich statt des Geldes nur mit Worten, und mit dem Trose: Auftlätung ist besser als Reichthum und Pracht (S. die.

meue Conflitution S. 4.): aber, die neue ober regenerirte Wirthschaft, welche die Schweiz um Jahrbunderte zurükwirft, erinmert doch zu schwerzlich an Beiten, die nipmer wiederfommen. Glütliche Vorwelt! deren Einfachheit, Biedersinn und Muth uns jenes Vermächtnis an-Gelde hinterließ; glütliche Nachwelt! die keine Conflitution mehr zu bezahlen vermag. Indef seiset die lebende Generation nuter ihrerz papiernen Glüfe, und muß sich aufgeben; um für die vergangenen zu busse fin, und sich für die tünftigen zu opfern.

3 3Roch ift zu bemerten, daß unter ber Rubrit ber Einnaby men folgende ausländische Kapitalien, als penfchät, ausgelaffen worden find:

an Preibrüten . 1,635,000 Lipt,
an die Stadt Nürnberg . 260,865
an Naffan Gaarbrüten . 186,378
am Frankreich . 219,600
(nidfür buidert Jahre lang fährlich 3000 Centner Sale.)

mofen und Steuern verwendete Summe um fo viel auffallender, da die grofe Allmofen Rechnung unter den vormir liegenden Originalien fehlte, welches auch mit einigen andern, minder bedeutenden Rechnungen der Kall war." Neneste Musikalien musithandlung in Leipzig.

| in Leipzig.                                                      |
|------------------------------------------------------------------|
| Sackofen, Sonate p. l. Harpe à crochets av. accomp. d'un         |
| Vielon, 12 Gr.                                                   |
| Baut, feche Lieber f. b. Clavier, 8 Gr.                          |
| Bermann, 3 Duos p. 2. Flutes, 12 Gr.                             |
| Spriftmann, Oben und Lieber, f. b. Clavier, 20 Gr.               |
| Delver, Sonate p. il Pianof. on Clay, av. accomp. d'un Vio-      |
| · lon, compos. de div. thêmes favoris de la Fête de Seleti       |
| des Bramines et du Mariage de Figaro. 16 Gr.                     |
| Durand, 3 Duos p. 2 Violons concertans, Op. s. L. 2. 1 Thie.     |
| Eibenbeng, 12 Lieber mit Begl. b. Cl. 16 Me.                     |
| Sleischmann, Lieder, (verf. v. J. Doll. ber reg. Fran Karftin v. |
| Verwoed) and Mesonien.                                           |
| Haydn, Sonate p. le Clav. on Planof. Op. 29.                     |
| Sellwig, beutsche Lieber am Clavier ju fingen, 16 Gr.            |
| Reliner, Marich ber Leibgarde ju Seffen Caffel mit Bar, 4 Gr.    |
| Köhler, six Dues p. a Flutes, Op. 9. 18 Gr.                      |
| Lodi, Sonate p. il Pianef. Op. 18.                               |
| Capricelo p. il Planof. Op. 16.                                  |
| La Morte di Mozart, Sinfonia p. il Pianof. Op. 27. 12 Gr.        |
| Möller, 12 Variations p. le Pianof. 16 Gr.                       |
| Mojert, Somne: Gottheit über alle machtig, 16 Gr.                |
| 3bomeneo Ronig v. Ereta. Gine ernfthafte Dper in 3 Mufg.         |
| mit ital. u. beutsch. Text, im Clav. Aus. v. A. C. Duller,       |
| (Durch einen vortreflichen , ber Mufit gang aupaffenben          |
| bentiden Bert und mehrere andere Borguge zeichnet fic bie-       |
| fer Clav. Ausz. febr por ben übrigen Ansgaben diefer Oper        |
| aus.)                                                            |
| do. Ouverture, aus d. Oper Idom. 4 Gr.                           |
| Müller, (A. E.) Marche du Général Buonaparte variée. Op.         |
| 15.                                                              |
| erefe, Bilber u. Eraume von Berber, mit Melobien. 20 Gr          |
| (Vicete's legte Composition.)                                    |
| Paisiello, Canzonetta: Patrona compatime etc. aus dem In-        |
| termezzo: der Schuster; ital. u. d. mit Begl. der Guitarre       |
| oder Pianof. 6 Gr.                                               |
| Arie: Schöne Mädchen wer euch trauet etc. Clav. Ausz.            |
| √ 5 Gr <sub>e</sub>                                              |
| Mils, 3 Mariche, 3 Mennette n. 1 Polonolfe f. b. Clav. ober      |
| Wianoj.                                                          |
| Miedel, Freundschaft n. Liebe. Gine Sammlung verm. Clav. und     |
| Beland State.                                                    |
| Went, die Laube, v. Ec, f. Clav. od. Vienof.                     |
| Bumfteeg, Gefange ber Quehmuth von Galis u. Matthifon, 20 Gr.    |
| - Lenore von Burger, (m. A. nach der engl. Prachtans.            |
| gabe diefer Ballade.) Echwip. 2 Thir. ort. Pap. 1 Thit. 16 Gr.   |
| 12 Elever mit Entotetorgifting, 42 05.                           |
| Bur salatain Barbara Barbara &                                   |

In einigen Bochen fommen hergus; Durand, 3 airs Var, p. io Violon. Durand 3 Duos etc. Op. Y. L. S. Rnedits Orgelichule', fur Anfanger u. Benbtete; ste Abebeitung. Eine theoretischpractische Abbandlung über bas Choralfpiel auf bet Orgel; in Sinficht fomobl aufiben protestunt. als fatbolit fcen Gottesbienft enthaltenb. Mülier, (A. E.) Concert, p. l. Finte traversiere, av. sec. d. violons, 2 Obois, 2 Cors, 2 Fag. 2 Clar. 2 Violes a Thir Timp, et Basso. Die Piramiden von Babilon, eine groffe herbischemische Duer in

2 Mufg. ber prite Aufg. von Gallus, ber, ate von Binter. im politand. Clav. Ausz. (als 2r Theil von Mogarts Banberfiote.)

un seine Bon bem Ausjug bes vortreflichen Berts: Revifion bes gefammten Erhiebungemefens burd Berri Bath Campe veranstaltet, ift fo eben bas erfte beft ericieuen, und in allen Buchbandlungen um 36 fr. an baben. Richnersche Buchandlung in Wirdurg.

Bon Schedels allgem. vollständ. Waarenlexiton ist der ate Bandy bie Buchftaben M - 3 enthaltend, erfchienen, und in allen Buchhandlungen fur 5 fl. ju haben. Dem hanbeluben Publife wird diefe Anzeige ohne Zweifel angenehm fepn. benten bezieben diefen Theil fur 3 fl. 48 ft.

Das erfte Baubden der Erholungen auf das Jahr 1798 ist ericie nen und enthält folgende Auffaße:

1.) Ueber einige Schonbeiten ber Gebirgegegenben von & drue. 2.) Ginige Bemerfungen ju bem vorhergebenben Auffabe.

Bon 28. G. Beder. 3.) Das befreite Jerufalem. Gedster Gefang, von Dan'ic 4.) Rlopftots Gieg über ben frifchen Bering, von Rlame? Bomibt.

5.) Friedrich der Groffe. Faufter Gefang, von Aretfom aus 6.) Die unglutliche Familie. Bou Streithorst.

7.7 Die Berche und ber Gufquf. Pon Beisse.

8.) Der Thomas Pfenning oder ber Ruttenging, von Dt mat. 9.) Der Subner Geper, Die Suhner und ber Saushahn, von Beiffe.

10.) Der zerbrochne Raffg, von M. G. Cherbarb.
11.) Die Entbeprung. Bon G. B. C. Starte.

12.) Weg war der Schaz, nub doch fand er sich wieder. Bon Streithorft.

. 13.) Sebafucht. Won Matthifon.

. 24.) Das Madonnenbild. Gine Erzählung von 28. G. Bedet.

15.) Prolog. Non J. G. Jacobi. Der Preis ift wie bieber für jebes Banboen. Boğumd Comp.

Johann Gottlob Soneiber's Neues fritifches griechifche bentfors Sandworterbuch. Zweiter und legter Band.

Rounte, ber Schwierigfeiten bes Druts wegen, nicht meis mem Berfprechen gemäß gu Renjahr erfdetnen, wirb aber Enbe der Babimoche in der nachsten Ofter Meffe gewis ausgegeben. Des nur in diefer Meffe liefere ich ben Befibern und Empfangern

bed-erften Theile, fo wie den Buchbandlungen biefen aten Theil eingeln, fater werden beide Theile nicht mehr vereinzelt.

Den Labenpreis tann ich beim besten Willen der ansehntie den Roften megen aber nicht unter 5 Ehlr. 6 Gr. für beibe Theis le ftellen. Um indes ben Pranumeranten und Beforbetern biefes Unternehmens meine Dantharfeit für Ihre thatige Beforberung gu' beweisen, will ich ben einmat festgesegten Pranumerationes Preis von 4 Thir. nicht nur gelten laffen, sondern auch ber viels fachen Aufragen und Bitten wegen, bis gn und in diefer Moffe für alle biejenigen verlangern, die fich an mich felbft, nach Leipe gig, mit freter Einsendung bes Gelbes, wenden! Die ditern Pranumeranten haben also bie Gute ben aten Theil mit Borzeige bes Scheins und Einsendung von I Ehlt. Nachtout auf benfelben von mir abforbern ju laffen. Ebenfo baben die herren Collecteurs bie Gute, mir die gefammelten Nachfduß Gelder einausenden und über bie Gremplare ju bispouiren. Diejenigen der , die den Bortheil der verlangerten Pranumeration genieffen wollen, zahlen 4 Thir. sachs. in nachster Messe gegen Empfang Beider Theile.

Sulichau ben sten Marg 1798.

Friebrich Frommann.

### In meinem Berlage ift erschienen:

Thomas Paine

Plan gur Berbefferung der Lage der gesammten Menschheit. 8. brod. 6gr.

Reuftfelig im Mat 1798.

Micaelis, Sofbuchhandler.

Aufindigung einer neuen Ausgabe der klassischen frans zösischen Schriftsteller, in groß 8vo.

So viele und mancherlei Ausgaben der klassischen frangdit, schen Schriftsteller vorhanden sind, so wenig befriedigend sind boch die meisten derselben für den Mann von Geschmack. Fast alle sind blos fehlerhafte Abdrücke geringer vorderiger Ausgaben; und diejenigen, welche im Auslande erschienen sind, zeichnen sich von desonders durch eine Menge Nachläßigkeiten und meistens durch ihr schlechtes Neussere aus. Selbst in Frankreich sind die guten Ausgaben selten geworden, und namentlich sind diernigen, welche Bastien und Dibot veranstaltet baben, fast nicht mehr zu sinden, oder sie mussen zwe die dreimal so theuer des abst werden, als ihr ursprünglicher Preis war.

Um biefem Beburfuiffe , hauptfachlich fur Deutschland , abe

anbelfen, funbigt bie unterfdriebene Buchandlung eine

Sammlung der besteit französischen Schriftstelleran, welche auf schones weisses geleintes Papier in groß Octav
nach den besten Ausgaben gedruft wird. Man bat sich vor der
hand blos auf die prosaischen Werte eingeschräntt, für welche
bauptschlich diese Kormat paßt; wegen der Dicter wird seines Zeit eine eigene Antundigung erscheinen. Diese Sammlung, bei
welcher man einen besondern Fleiß auf Korrettheit verwenden
wird, kann als eine Gestenstich zu den besieden Thutnepslichen
euglischen Auctoren angesehen werden, mit welchen Ehutnepslichen
euglischen Auctoren angesehen werden, mit welchen ie gleiches
Format hat. Der Preis eines Bandes von einem die auberthalb
'alphabet, ift zu i fl. 48 tr. Keichsgeld oder i Ehlt. Sächssich bestimmt. Eine kleine Angahl Exemplare wird auf großes franzo. fiches geglättetes Belinpapier abgezogen, und biefe tonnen neben

ben iconften Practansgaben aufgeftellt merben.

Der erste Band bieser Sammlung ist bereits erschienen, und tann wegen Schrift und Papier als Muster dienen; er fahrt ben Titel:

Genvres morales de François duc de la Rochefoncault; sulvles d'observations et d'un supplément definé à servir de correctif à ses maximes, par Agricola de Fortis.

Man glaubt versichern zu tonnen, daß die Fortia'sche Ansgabe diefes Moralisten die reichhaltigste und braudbarfte unter als len ift.

. Unter ber Preffe finb :

Dissours for l'histoire universelle, par Bossuet, avec le sap-

Oeuvres complétes de Montesquien, 6 vol.

Lestere werden nach der vor kurzem in Paris in 5 Onartsbänden auf Belinpapier erschiemenen Ausgabe abgedrukt, welche die einzige vollständige ist und eine beträchtliche Auzahl vorher nie gedrukter Aufsche entbalt, welche einen ganzen Octavband ausmachen; der lezte Rest des großen Mannes, dessen Octavband ausmachen; der Schrecknöselt sammtlich verbrannt worden sind. Diese Ausgabe tostet jest schom über zu Sarolin. Dem Tert haden wir die Anmerkungen beygesügt, welche Helvetius, der Freund Montesquieu's, auf dem Rande seines Fremplars des Exprit des loix als Erklätungen, sehr ost auch als Widers legung, hingeworsen datte, und welche wir am Ende jedes Bandes abgedrukt haben. Diese Anmerkungen sanden sich bis jezt in der rinzigen Ausgabe von La Noche und Oldot in 12 Bänden in 18, und die Liebhaber erhalten also sich den Preis von st. 19. 48 kr. ales, wodurch diese zwei tostbaren Ausgaben sich ausgeichnen.

Auf Montesquien werben unmittelbar folgen:

Oenves complétes de Montaigne, 5 vol. Oenvres complétes de Diderot, 15 vol.

Osnyres completes de Mably, 15 vol., mit Inbegrif feiner' Deuvres posthumes.

Jeber einzelne Schriftsteller dieser Sammlung wird besonbers

mertauft.

Buchandlungen und andere Collecteurs erhalten ben ge-

Bajel I Mai 1798.

3. Deder, Buchbruder.

Bei Bnobanbler Deder in Bafel find gu haben :

Elemens de Mythologie par Basseville, avec beencoup de figures. Nouvelle edition. 1 Rthlr. 4 gr.

Oenvres morales de François duc de la Rochefoucault, sui, vies d'observations et eclaireissemens, par Agricola de Fortia. Nouvelle édition, in-R.

Sur papier graud-jesus veiin super-fin. 2. Rthir. 6 gr. Elemens d'histoire naturelle et de chimie, par Fourcroy, nouvelle édition originale, 5 vol. în-g. avec besucoup de tableaux.

Mistoires fabuleuses destinées à l'Instruction des enfans dans

| · e qui regarde leuf konduite envers les animaux , tradul-                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · tes de l'anglais de Mistriss Sara Trimmer, sur la seconds                                                            |
| édition. Nouvelle édition, 2 vol. in-12. 7 Ruli.                                                                       |
| Mémoires politiques et militaires du général Lloyd, ou extrait                                                         |
| de l'introduction à l'histoire de la guerre en Allemagne en                                                            |
| 1756. in-8.                                                                                                            |
| Le même sur pepier velin.                                                                                              |
| De la révolution française, par Mr. Necker, seconde édition                                                            |
| originale, augmentée et ernée du portrait de l'auteur, 4 vol.                                                          |
| in-g. 3 Rebl. 12 gr.                                                                                                   |
| Le même ouvrage, sur papier fin d'Angonième.                                                                           |
| 4 Rthl. 12 kr.                                                                                                         |
| Denvres mathématiques du Citoyen Carnot, membre du di-<br>rectoire exécutif de la République française.                |
| Dictionnaire des antiquités de litiscus, précédé l'un mé-                                                              |
| moire sur l'étude des antiquités septentrionales par Char-                                                             |
| les Pougens, a gros vol. in-8, inprimés sur deux colon-                                                                |
| nes. A Rthl. 18 gre                                                                                                    |
| Quelques notices sur les premières années de Buonaparte,                                                               |
| recueillies et publiées en anglals par un de ses condisci-                                                             |
| ples, mises en français par le Citoyen Bourgoin. 4 gr.                                                                 |
| Dien et la raison, ouvrage dédié à tous les hommes, mala                                                               |
| sur-tout aux Français, aux Suisses et aux Cisalpins, par,                                                              |
| Fr. S. Wild, représentant du peuple lémanique; avec une.                                                               |
| planche. 22 gra                                                                                                        |
| Manuel du Congrés de Rastadt. Netto. 148r.                                                                             |
| Die Occupation der Stadt und Festung Mainz durch die Trup-                                                             |
| pen der französischen Republik, am geten Dec. 1797, in                                                                 |
| Verbindung mit den darüber gepflogenen Verhandlungen                                                                   |
| der Reichs Friedens Deputation zu Rastadt (mit 45 Acten-                                                               |
| stücken) 16 gr.                                                                                                        |
| Pasigraphie oder Kunst in jeder Sprache so zu schreitung daß                                                           |
| man in allen andern verstanden werde, in-4. Rtbl.                                                                      |
| Les charmes de l'enfance et les plaisirs de l'amour apparent,<br>par Jauffret. Cinquiéme édition, a vol. in-18, 28 gr. |
| par jautiret. Cinquieme edition, a vol. in-18, t8 gr. Les memes, pap. velin.                                           |
| Le cuite des Théophilantropes, contenant buy manuel, et un                                                             |
| recueil de discours, lectures, hymnes et cantiques pour                                                                |
| toutes leurs fêtes religiouses et morales, troisième estifer,                                                          |
| sur papier fin lissé.                                                                                                  |
| Les deux premiers cablers,                                                                                             |
| Second tahleau des exploits des Français, alient inequ'à la                                                            |
| paix avec la maison d'Antriche. 9 gra                                                                                  |
| Les deux tablecax, 18 gr.                                                                                              |
| Elémens de l'histoire générale par Millot, acuvelle édition,                                                           |
| 9 vol. in-12., 6 Rthl.                                                                                                 |
| Elémens de Mythologie par Basseville, avec benucoup de fi-                                                             |
| gures. Nouvelle édition. 3 Rthl. 4 gr.                                                                                 |
| Oenvres morales de François, duc de la Rochefoucault, sui-                                                             |
| vies d'ebservations et éclaircissemens, par Agricols de                                                                |
|                                                                                                                        |

`

Sur popier grand-Jésus volin suber-fin. a Rthl. &gr. Eldmens d'histoire naturelle et de chimie, par Fourcrev. pouvelle édition originale, g vol. in-2. avec beaucoup de to Rth tableaux: Histoires fabuleuses destinées à l'instruction des enfans dans ce qui regarde leur conduite envers les animaux . tradultes de l'anglais de Mistriss Sara Telmmer . sur la seconde édition. 2 vel. in 12. Mémoires politiques et militaires du général Lloyd, ou extrait de l'introduction à l'histoire de la guerre en Allemagne en 1756. in-2... Le même sur papier velin. ı Rthl. Decker.

Da bie' bisher unter ber Kirma Robne u. Alon ne bes fandene Speditions : Compagnie-handlung mit dem lezten April b. J. aufbort, fo febe ich mich baburd veranlagt, mich allen answartigen Saufern und Freunden bestens ju empfehlen, indem ich auch unter weinem eignen Ramen fortfabren werbe, alle Speditions: Commifflons: und bie bamit verbunbenen Gefchifte unausgefest zu betreiben.

Durch erlangte Geschäftstunde und ausgebreitete Befannte fatt mit biefem Sache febe ich mich in ben Stand gefest auffer einer prompten und vorfichtigen Spedition auch burch Accordizing ber billigften frachten alle Freunde zu befriedigen, welche mich mit ibren Auftragen beebren wollen.

· Meberwefel ben 6ten April. 1798.

Johann Abolf Klönne.

Beimar, in ber Soffm annischen Buchaublung ift erfchienen:

Alimanach ober Laschenbuch für Scheihe Künftler und Apothelet auf bas Jahr 1798. Reunzehntes Jahr. Mit einem . Rupfer. Rl. 8. 212 Seften und 2 Bouen, metde Die Arbeiten . des Apothefers und Inhaltsverzeichnis enthalten. Da die Aurichtung biefes, eine lange Meihe von Jahren fortbaurenden Taschenbuchs, den Freunden der Scheibe und Apotheter Lunft binreichend befannt ist — so bemerten wie quir, bus ber gegenwartige Jahrgang abermale viele bem Apos therer und Scheidefunftler wichtige und interessante Auffahe ents balt: Mebrere barunter verbienen ihrer Gemeinnühigfeit wegen, and den Cechnologen und Defonomen zugleich mit empfolen zu merben.

Di Fr. Chr. Loffler, Predigten, Bierter Banb, obet Prebigten dogmatifchen und moralichen Innhalts, jur , Freunde einer verftanblichen Religionslehre ate Sammlung. -Rebft einer Abhandlung über die Frage: wenn eine Predigt aufbore, eine driftliche gu fenn gr. 8. ift in legter Dich, Deffe erfcbienen. I Mtblr. 12 gt. Die einfache Ungeige bes Dafepus diefes weuen Bandes einer Cammlung von Predige ten, wie wir gewid weuige besigen, bient fratt jedet Empfebe lang.

Die 2te, mit einst menen Abhandlung vermichte Auflage bes 3ten Banbes wird in der nächsten OfterWeffe ausgegeben, und denn also auch die Rachfrage mach completen Eremplaren, aller 4 Bande wieder befriedigt werden konnen.

Stiebrid Erommann.

Bei Friedrich Frommunu ift fo eben erfchieuen : Die gute Sache der Freymaurerey in Ihrer Würde datgentolit.

Mit einem Auhange, der einen authentischen Auszug aus der FundamentelConstitution der gressen Mutter Loge Royale York zur Freundschaft in Berfin und ein vollstaendiges Verzeichnis der Mitglieder derselben — enthält. Alb Mecpt, gedrukt für Brüder, med. 8. m. Musik, geheftet.

Diese Keine Schrift wird somobl ben achten Maurer, ben fitliche hinsichten an den Orden tetten; als den Rengierigen, bessen Blicke durch die bekannten Rouigl. RabinetsOrdres auf jems Lage hingeleitet werden, befriedigen.

Versuch eines Commentars über des Allgemeine Landrecke für die Preussischen Staaten. In Briefen, I. Band. I. Abtheil. Leipzig und Züllichen bei Friedrich Frommann. 262,

S. gr. 8. Diefer Berfuch foll nach bem, von bem Berf, theils in einer frühern Anfundigung, theils in ber Borrebe, naber entwidelten Plane, hauptfächlich bagu bienen, das theoretifche Studium bes

Mechts zu befordern! Borzüglich durch Bergleichungen und Zusammenstellungen des romischen Rechts und des deutschen Privairechts mit den rechtie

rdmischen Rechts und des deutschen Privatreges nut den ternte den Grundsaben des Landrechts, durch den zwerfinfig angelegten Plan wird eine Lide der inribischen Litteratur ausgefüllt und einem wahren Bedürsniß abgeholsen, und die gluklich gen lungene Ausführung bestehten verdieut den Beifall, den dieses hemeinuchzige Wert gesunden, und läst dessen baldige Fortschung hand gleiche Beendigung wünschen !

Die gewählte Briefform gewährt eine lebhafte Darkellung und veranlast manche lehrreiche Abichweifung, ohne in zwellose Weitläuftigkeit zu verfalen! Der Inhalt ist. 1. u. 2. Einleitung; wom Gesese überhaupt. 3. Auslegung der Gesehe. 4. Umfanz der Gesehebeitung. 5. Machtspräche und Privilegien. 6. Perkon, Sache, Handlung. 7. u. 8. Bon Personen und beren Rechteit überhaupt. 9. Bon Gachen und deren Nechten überhaupt. 10. Bon Handlungen und ben daraus eutstehenden Nechten. 11. Bon Bon handlungen und ben daraus eutstehenden Nechten. 11. Bon WillensErtlätungen. 12. Bon Irrthum und Vertug. 13. Bon Berträgen und 14. deren Auslegungsregeln. 15. Bon den Psilchen und Nechten, die aus wertaubten Handlungen entstehen. 16. Bon Gewahrsam und Besiz. 17. Bon den Mechten und Psischten der Herrichaft und des Gesudes. 12. Bon Gesellschaften aberhaupt, und von Korpotationen und Gemeinen insonder Seit.

Encyclopaedisches Wüsterbuch für kritischen Philosophie, oder Versüch einer fasslichen und vollständigen Erläutsterung der in Kants kritischen und dogmatischen Schriften enthaltenen Begriffe und Sätze; mit Nachrichten, Erschringen und Vergleisbungen aus der Geschichte der Philosophie bagleitet und alphabetisch geordnet von G. S. A. Mellin. Züllichau p. Leipzig bey Frid. Frommann, L. Band, z. and ato Ab. in med. 3.

Diefes Boet ift nad Rec. Urtheil nicht unr eines ber wich-Sigfton Berte unter ben vielen, bie feit ber Erscheinung ber Rantifchen Philosophie, erschienen find, sondern es mochte fic aud balb geigen, bağ es bas wichtigfte und bas branchbarfte fev. Es liegt bier auffer meinem Amede zu geigen, mas die fritifche Philosophie felbft and ihre Freunde burd blefes Wert gewinnen, wie die duntlen Stellen berfelben aufgetlart, und nicht, wie wohl häufig geschab, noch mehr verwart ober ungangen wur ten, wie durch bie allsettige Bufamnienstellung aller in Kants Schriften gerftreuten Gebaufen über irgend einen Sag ober Begrif, ein neues helleres Licht aber biefelbe aufgeben; wie inebes fondere eines der wichtigften-Kantischen Werte, bas felbst für piele Philosophen noch eine unentsigelte Apocalppse ift, ich meine "Metaphofifden Unfangegrunde ber Ratum wiffen fc aft" bier unter bem Artifet "Bewegung" in einer unvergleichlichen Rlarbeit und Berftanblichfeit bargeftellt wird. ABeber bie innere Bortreflichteit, Bollfanbigfoit, ben weiten timfang und ben angebeuren Reichthum ber Gebauten, noch bie vielseitige anffere Brauchbarteit dieses Werks tann ich jest weite Lauftig barlegen; fondern bier nur auf die Wichtigkeit desselben für diejenigen aufmerksam machen, benen die Bekanntschaft mit dem Lichte unferer Beit entweder ein Bernunftbedürfnis ober bod menigftens ein Beitbeburfnig ift. Das Organ, mit welchem bies Licht unferer Beit mahrgenommen werden fann, ift in ber That feltener als man glaubt. Es ift bie Bernunft, bie man bei benen am wenigsten findet, bie viel Berft and Daben. Zwifden biefem Organe und bem Lichte ber Belt biengen Dis jezt now immer verdüsternde Wolfen; deren Ursprung barinn liegt, theils bas fie an ber gewöhnlichen Richtung bes Geiftes, mo man fic bei bem fonderbarften Gemengfel von Grunbfaben und Mefultaten begungt, ein fo großes hinderniß fand. Ueber die daber entspringende nicht in der Philosophie unse

lleber die daher entspringende nicht in der Philosophie unse ser Zeit, sondern in den sie studirenden Subjecten groftentheils gegtündere Unverständ lich feit der Kantischen Philosophie wird nun hossentlich keine Rlage mit Necht mehr statt sinden, nachdem Or. Mellius Worterbuch im Publito ist. Denn 1. den Amfängern dient es mit Halse des (mähsam gesertigten) Registers zu einem sortlausenden Commentar der Kantischen Schriften, wo sie zum Theil Seite für Seite erstärt werden; 2. für Kenner hat es die Bequemlickeit, daß sie hier alles, was mut Kant über einen Gegenstand gesagt hat, unsammengssellt vereiniget sindet. 3. Diesenigen, welche weder Kenner dieser Philosophie sind, nach sie studiren wollen, konnen hier weuigstens grandlich und vollkanig ersahren, was Kant über einen Gegen-

Rand gefagt bat.

In ber 3. G. Estra'schen Buchhandlung in Lubingen ift Eichienen: Der Land Lag im herzathum Wirtemberg, 7ten hefts, 18 26 Stuf, ifte bis 4te Beilage, welche die weitere Werhandlungen der wirtemberglichen Landftande, die in biefer Beitlchrift offiziell befannt gemacht werden, enthalt.

Da mehrere Materien von allgemeinem Intereffe barinnen abgehandelt werden, fo ift fie auch fur ben Auslander von

Bichtigfeit.

Antundigung einer genanen topographischen, auf aftronomische und trigonometrische Meffungen, gegrundeten Charte von Schwaben.

Das erfte Blatt der von Srn. Profester Bobnenberger auf die genauste trigonometrische Messungen und akvonomische Beobachetungen gegründeten und ausserst vollständigen topogranbischen Sharte von Mirtemberg ist so genaue und schon ausgeführte batt, eine eben so genaue und schon ausgeführte Sbarte vom gangen schmäbischen Areis werde gleichen Beifall Anden.

Ich habe daber nun auch mit hen. Ammann, Fürfil. Augsburgischen Land Geometer in Dillingen, eine Mebereinsunft getroffen, durch wolche ich mich im Stande lebe, in Nerhindung mit hen. Prof. Bohnenbergers Messungen eine Charte von gang Schwaben zu liefern, die an Genauigfeit in der Zeichnung und twographischen Schönheit bes Stichs eben die Nolltommenheit baben wird, wie jenes erfte Blatt von Wirtemberg.

Sie wird ebenfalls nach bem Mufter und Masftab ber grofen Caffinischen Charte von Frankreich ausgewebeitet, so has eine topographische Meile 3 Boll des pariser Jusies groß wird — ein Magkab, der mit der großen Deutlichkeit jeden Gegenftand dargustellen erlaubt, den man auf einer folchen Charte'nur suchen kann. Man wird daher alle Flusse und Bache, alle Gumpfe und Geen, alle Bruten, alle Landstraffen und Chaussen, alle Städten, alle Landstraffen und Chaussen, alle Städten, Dorfer, Flecken, höfe, Weiler, Mublen, Gefundbrunnen, Bader, Berge, Chaler zu. darinnen sigden; die Entfernung eines jeden Orts vom andern wird daraus aufs genaueste bestimmt werden tonnen, und überhaupt der Bester derselben sich im Stand sinden, das ganze Land nach jeder Richtung ohne allen Wegweiser zu durche reisen.

Für die Beffger ber groffen Caffinischen Charte gewährt der gewählte Massind den Bortheil, daß sich diese Charte von Schwaben an dieselbige anschlieft.

Das Gange wird aus 30 Blattern bestehen, jedes in der Grösse von 15 1/4 Parifer Bolle boch und 13 Bolle breit, und mit besondern Grad Eintheilungen versehen, so daß jedes Blatt auch besonders benuzt werden kann. Der Stich wird von dem nemlichen geschiften Kuustler Hr. Prof. Abel besorgt, der jährlich ungefahr 5 Blatter liefert, die eben so sorgsättig abgedruft und auf so scholmen Papier wie jenes erste Blatt der Charte von Wirtemberg erschienen werden.

Der gewöhnliche Laden Preis von jedem Blatt wird 2 fl. fepnwer aber bis Ende Jun. bei uns auf diefe Unternehmung unterzeichnet, erhalt es für die Salfte, oder z fl.

Bur Abturjung biefes Geschäftes und ju mehrerer Sicherheit muß aber furs erfie's fl. pranumerirt, und die gleiche Zahlung bei Empfang des 3n, 8n, 13n, 18n, 23n und 28n Blattes ge-leiftet werden. Diejenige, welche bereits auf die Charte von Birtemberg, die nun einen Theil der ganzen Charte von Schwaben ausmachen wird, unterzeichnet, und einige Blatter davon bezahlt haben, darfen blos die Anzeige machen, das sie auch die weitere Blatter von Schwaben verlangen.

Noch muffen wir bemerten, daß diese Branumeration blos für die Charte von Schwaben gilt, die Charte von Birtemberg allein aber funftig niemand mehr für den SubscriptionsPreis erlaffen werben tann.

Briefe und Gelber erbitten wir uns franco.

Enbingen, ben 1 April 1798.

3. 6. Cotta'fde Budbanbl.

# Europäische Annalen

Jahrgang 1798

Fünftes Stüd.

D. Ernft Lubwig Poffelt.

Tubingen in ber 3. G. Cottaich en Buchhandlung

PM.L. It Va.

## Inhalt.

|          |                                                                                                                                                                           | •                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>K</b> | E. Amerikanische StaatsPapiere, den neulichen Aufenthal<br>die Unterhandlungen der drei ausserorbentlichen Abgesa<br>der vereinigten FreiStaaten in Paris betreffend. Sei |                          |
| II.      | GroeBritannien und Frantreich in Begug auf Mirita.                                                                                                                        | 140                      |
| III.     | Helvetien. Gefchichte feiner neueften Revolution, jung.                                                                                                                   | Fortse-                  |
| IV.      | Codex diplomatious gur neueften Geschichte Selvetien fegung.                                                                                                              | 154<br>6. For <b>t</b> - |

- 11. Proclamation bes Generals Brune, vom 16 März 1798, bie Errichtung einer besondern Rhodanischen Republik bei treffend.
- 12. Proclamation des Generals Brune, vom 19 Mart 1798, die Errichtung einer besondern belvetischen Republik Betrefend.
- 13. Schreiben bes Generals Brune, OberBefehlshaber bet frang fifchen Armee in helvetien, vom 22 Mars 1798.
- 14. Proclamation des Regierungs Commiffair Be Carlier, vont 28 Mars 1798, die Conftitution der Ginen und untheilbaren belvetischen Republik betreffend.
- 15; Bergeichnis ber am 12 April 1798 in Arau gusammengetres tenen Reprasentanten ber belvetischen Republik, 183
- V. Enimurf ber helvetifchen Staate Berfaffung. 184

#### I.

## Amerikanische StaatsPapiere,

den neulichen Aufenthalt und die Unterhandlungen der drei-ausserordentlichen Abgesandten der verseinigten FreiStaaten in Paris betreffend.

Dhue Zweifel fieht bie englischeminifterielle Partei, melde in gang Europa und auch in ben vereinigten Stags ten von RordAmerita fo viele wichtige Unhanger gablt, Die Befanntmachung ber folgenden Blatter fur eine ichrets lichere, ber frantifchen Regierung beigebrachte Bunde an, als die RriegeMacht ber Coalition ihr je verfegen fonnte. Berrichfucht, Mibermuth, Disbrauch ber Gewalt: bas find Borwurfe, die nach bem bisherigen Laufe der Belt eine mit grofer Dacht bewafnete Regierung offenbar und ungescheut auf fich laden fan, wenn : fie nur dafde forgt, daß ihr Gluf mit ihrem Chrgeis obngefahr gleichen Schritt halte. Aber actenmafig ermies fene, perfonliche niebrige Sabfucht in grofen . Staate Angelegenheiten - wenn biefer Chaibs Riet auf einer Regierung haftet, fur und gegen welche bie Deinung alles vermag, fo fan es bei aller ihrer Dacht febr übel um ihren Beffand aussehen. mafig ermiefen - bas tan auf ben erften Blit biefe fcmabliche That Sache ziemlich jebem Lefer scheinen. Berth ift fie inbeffen auf jeden Rall und in jeder Rufficht einer genauen, unparteifichen Prufung, und fur eine folde Prufung ftellen wir hier einige Fragen voran, bie Enrop. Munalen 1798, 5tes Stud.

bis ist mehr im Dunkeln liegen. als die beclamatorischen ZeitSchriftsteller in England — übrigens dem Staats-Interesse biefes Reiches fehr gemas — gern zugeben mochten.

Mas hatten die amerikanischen Gesandten für diplosmatische Gründe, den herren E. und P. Glauben beizusmessen? Konnten sie, was sie zulezt sagten, daß sie mit Leuten, die keine einzige rechtliche Bevollsmächtigung hätten, sich nicht einlassen wollten, nicht aleich Anfangs eben so gut, und beffer sagen?

Was hatten sie, und was haben die Reser ihrer Despeschen für Gründe, diese Mittels Männer nicht für Haupt Personen zu halten? War es ihnen nicht klar, daß, wenn sie Vertraute von Personen waren, die hier Gelb schneiden wollten, sie durch die ganze Art, mit welcher sie diesen zwet betrieben. Bexräther an diesen nemlichen Personen waren? Und wenn sie Verräther seyn musten — tonuten sie went sog gut auch gar nicht Vertraute seyn?

Menn ihre ganze Sendung etwa auch nur vom Mis nifter Talleprand herrührte — standen sie da ges gen diesen, der das Geld zu seiner Disposition haben sollte, dessen Tasche unter der Tasche des Directoriums und der Minister also zum wes nigsten mit gemeint war, nicht gerade auch in dem nemlichen Berhältniß, wenn sie Bertraute waren, Bers räther zu seyn, und also auch den, sonst durch nichts Bestimmtes ihnen zusommenden Glauben, daß sie Bertraute waren, nicht zu verdieuen?

Wenn die amerikanische Regierung dieses, alles einsah, was ist von einer Publizität zu halten, melde ganz allein die angeblichen Committenten von kenten, die eben so gut auch keine Committenten haben mochsten, auf das Entsezlichste compromittirt, da zugleich ges gen diese Leute die Discretion, ihre Namen zu versschweigen, beobachtet wird?

Berkbet nicht bie zulezt erwähnte Erscheinung bes berüchtigten Beaumarchais die gange noch bentbare Mahricheinlichkeit, daß es wirklich die Directoren und Die Minifter, oder ein Minifter, mareit, welche auffer der ohne 3weifel fehr bentbaren Unteihe \_\_ auch noch bas Tafchen Gelb haben wollten & Menn biefe Bahricheinlichteit zerftort ift, wird es nicht fait evident, daß die Beigerung des Directoriums, ben ameritanischen Botichaftern einen offiziellen Beg aur Erfullung ihrer Gendung zu gestatten, PrivatPerfos nen Unlag gab, fich aus Ubfichten, bie feinesmeas die bes Directoriums fenn fonnten, und auf ferft gufammengefest icheinen, mit inoffizielben Derhandlungen zu befaffen? Und icheint nicht beme nach bas Ganze, wenn auch nicht gerabe bas, monte es nach der Abficht ber Geber fomehl ale mancher Ems pfanger gehalten werden foll, boch wenigftens eine harte Lehre, mit welcher die Regenten Erfahrung bes Dis rectoriums bereichert wird?

In bem Senat ber vereinigten Staaten ward am 5 April der Beschluß genommen, daß 500 Abdrute der folgenden Botschaft von dem Prasidenten der vereinigten Staaten, und der- sie begleitenden Depeschen von den Gesandten an die frankliche Republik, zu dem Gebrauch des Senats bekannt gemacht werden sollten.

Botschaft des Prafidenten.

"Meine Herren wom Senat, und meine herren vom Saufe der Reprofentanten?

Dem Berlangen jufolge, welches bas hans der Reprafemtanten in seinem Beschluß vom 2 bieses Monats ausgerte, lege ich beiben Sausern die Imficuctionen ber ausgerordentlichen Gefandten ber vereinigten Staaten an die frantische Republit, und ihre Depeschen, deren ich in meiner Botschaft vom 19 Marz Ermähnung that, vor, indem ich nur einige Namen, und einige wenige die Personen bezeichnende Ausbrüfe weglasse.

"Ich ersuche um deren Gebeimhaltung, bis die Mitglieder bes Congresses mit ihrem Inhalt volltommen befannt senn, und Gelegenheit gehabt haben werden, aber die Folgen ihrer Befanntmachung zu berathschlagen, worauf ich dieselben ihrer Klugheit überlasse."

"Bereinigte Staaten, den 3 April 1798.

Jobn Abams.

Die Beglaubigungs Schreiben erflärten dem BolliehungsDirectorium, daß der Prafident der vereinigten Staaten
vie Charles Cotesworth Pinckney, John Marfkall, und Elbridge Berry, angesehene Burger der Staaten, ernannt habe, um samt und sonders ausserordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister bei der franklichen Republik zu sepn, in der Absicht, die Harmonie, das gute Bernehmen,
und das HandelsBerkehr, welches die vor furzem so gluflich zwischen beiden flatt fand, wieder berzustellen.

Die Bollmachten biefer herren berechtigten fie im Allgemeinen über alle Foderungen, und alle ftreitigen Segenftande gu unterhandeln, ju berathichlagen, ju negoziiren, und dabin einschlagende Eractaten abzuschliefen.

13. Staats Departement, 100m 3 April 1798.

Die in den folgenden Abschriften ber Briefe von den Abgefandten der vereinigten Staaten an die frantische Republik vorkommenden, mit den Buchstaben B. E. D. 3. bezeichneten Namen, sind in den Originalen mit allen Buchstaben in Chifken ausgeschrieben. Aus derselben Ursache, warum man gewisse Personen, die in diesen Briefen genannt werden, nur mit eingelnen Buchstaben bezeichnet hat, sind andre Worte, durch welche sie näher bestimmt wurden, ausgesaffen worden.

Simotheus Picfering.

## Depesche No. I.

Baris, 22 Det. 1797.

"Beehrter herr!

"Nachdem wir alle am Abend des 4 biefes angelangt waren, liefen wir des andern Saged mundlich und unoffiziell dem Mitwifter det auswärtigen Angelegenheiten unfre Ankunft wiffend und erkundigten uns zugleich, wann es ihm gelegen fen wurde, einen unfrer Secretairs mit der offiziellen Rotification anzwiehnen. Er bestimmte den nächsten Nachmittag um 2 Uhr, wo sich der Major Autledge mit folgendem Schreiben zu ihm begab:

#### Burger Minifter!

"Da bie vereinigten Stagten von Amerifa ben Bunfc und Die Abficht baben, alle Zwiftigfeiten amifchen ihnen und bee frantischen Republif beitulegen, und Die Barmonie, bas Ginverftandnif, das Sandels. und Freundschafts Bertebr, welches feit bem Unfang ihrer politifden Berbindung bis por turgem fo glutlich zwifchen ihnen bestand, wieder herzustellen; fo bat ber Brafident auf und mit bem Rath und ber Bukimmung bes Senats uns , die Unterseichneten , famt und fonders als aufferordentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter an bie frantifche Republit, jur Erreichung Diefer wichtigen Abfichten, ernannt. Da wir gufolge biefer Ernennung und Auftrage und in diefer Abficht nach Paris gefommen find, munichen wir, Borger Minifter, Ihnen in einer Ihnen gefälligen Stunde auf-Bumarten, und Die Abichrift unfrer Beglaubigungs Schreiben gu aberreichen; und indem wir unfern aufrichtigffen eiftigen Bunfch nach einer balbigen Biederherftellung ber Kreundschaft und Sarmonie awischen den beiden Republifen bezeugen; schmeicheln wir uns mit Ihrem Beiftande ju einem fo munichenswerthen Erfolge. Bir bitten Gie, bie Berficherung unfeer vollfommen-Ben Sochachtung und Berthichagung angunehmen.

"Paris, ben 6 Ott. im 22 Jahr ber amerifansichen Unabhängigfefteren

Untelftichiet: Charles Cotesworth

John Marshall. Clbrides Beren."

Muf biefen Brief ertheilte ber, Minifter bie munbliche Untwort, bag er uns übermorgen (ben gten), um ein Uhr feben wollte. Dem gufolge warteten wir bem Miniffer an befagtem Rag und jur angewiesenen Stunde in feiner Behaufung, mo auch feine Ranglei ift, auf, borten aber, bag er nicht gu Sauft fen; ber General Secuetair fagte bem Major Rutledae, bas Der Minifter bein Birectorium batte aufwarten muffen und aus bate, unfern Befuch bis brei Uhr gu verschieben, um melche Beit wir uns auch einftellten. Es fand fich , daß der Minifter mit bem portugiefifchen Gefandten im Gefprach mar; both nach gebn Minuten begab fich biefer hinmeg, worauf wir vorgelaffen wurden, und die Abschriften unfrer BeglaubigungeSchreiben überguben, welche der Minifter überlas und bebielt, Er fagte uns : "bad Directorium habe ibm einen Bericht über Die Lage "ber vereinigten Stagten in Rufficht auf Franfreich abgefodert; mit bicfem ifen er wirflich befchaftigt, und werde in wenigen Bagen baugit fertig fen, worauf er uns werde fogen laffen, mus meiter für Schritte gethan werden muften." Wir fragten, ab mir bis babin Saspitalitats Carten nothig batten? Er bejahte et, und flingelte fogleich feinem Gegretair, bem er Unmeifung gab, fie uns auszufertigen. Das Gefprach warb von feiner Seite frangofifch, von der unfern in unfrer Mutter prache geführt. Den folgenden Sag fchifte man uns fur uns und unfre Secretairs Despitalitats Rarten, die in einem, unferm offentlichen Charafter angemegnen Styl werfagt maren. Gamflage, den 14, melbete Rajor Dountflogence dem General Pinch nen, bağ er eine Unterredung mit Su. Demond, bem vertrauten Privat Secretair bes Minifters ber ausmartigen Ungelegenheiten gehabt batte, worinn ibm diefer erofnet, daß bas Directorium uber einige Stellen ber bei ber Erofnung ber legten Gijung des Congreffes von bem Arafidenten gehaltenen Rebe , aufferft aufgebracht fen, und eine Erflarung baraber von uns verlangen murbe. Diefe Stellen maren aber nicht naber beftimmt worden. In einer andern unterredung, Die an bemfelben Dan fatt batte, fagte ber Serretair bem Dajor, daß wir mahricheinlich bis gur Beendigung unfrer Unterhandlung feine offentliche Aubieng bei bem Directorium haben murben, bag man vermuthlich einige Perfonen, um mit uns ju unterhandeln, ernennen marbe; biefe marben aber ihm, bem Minifter, Greicht erflatten, und er marbe die Führung der Rego. eintien haben. Der Major verfiehlte On. Demond nicht, daß er uns diefe Rachrichten metzutheilen gebachte.

'neb, und nich Berlauf einiger Beit . . . . . fluferte er ibm au , bak er thin, wenn es ihm gefallig fenn murbe, einen Auftrag pon Sin. Enlleprand auszurichten batte. Binefneis bedab fich fogleich mit ihm in ein andres gimmer, 140 fobald fie allein maren, fagte Dr. 2., baf man ibm ein Beithaft, moeinn er ein vollfommener Reuling feb, aufgetras gen hatte: baf er on. Callegrand ..... gefanut batte, und von feiner Achtung fur (Amerita) und feine Burger übergengt mare, und berglich munfchte, eine Betfohnung mit granfreich ju Statte ju bringen; ju biefem Ende mare er, wenn man es fur gut hielte, bereit, im Bertrauen einen Blan an Die Sand jur geben, ber, wie Sr. Sallengand hofte, ber Abfidit entiprechen wurde. General Dinefnen faate, er murbe ibr mit Berangaen boren. Dr. E. antwortete: bas Directorium. und befonbetei twei feiner Ditalieder, maren über einige Grellen in des Drafibenten Rede aufferordentlich auf achracht, und fie verlangten, daß folche gemildert murben; bieber Schritt muffe unfeer Aufnahme vorausgeben; aufferdem fobere man eine Gelb Gumme fur ben Beutel bes Directoriums und ber Minifter, die Gr. Salle grand in Empfang nehmen wurdes gualeich wurde man auch auf eine Unleibe befieben. Br. E. fagte, baf Br. Callegrand gar nicht zweifelte, nach unfrer Einwilligung in diefe Maasregeln murben alle unfre Amiffigleiten mit Rranfreich gefchlichtet werben. Auf Machfragen tonnte br. E. Die besondern Stellen, welche in ber Rebe beleidigt batten, fo menig wie ben Betrag ber Anleibe beftimmen; aber bas besondre Geschent, sagte er, bestunde in 1200,000 Livres, phngefahr 50,000 Pfund Sterling. General Dinetnen

antwortete, baf er und feine Collegen feit ibrer Antunft mit piel Bernachläffigung und Mangel an Achtung bebandelt mora: ben maren; daß fie ben Frieden, und bie Ausfohnung mit Frantreich von Bergen munfchten, und von ibrem Baterlande mit. arofer Wollmacht verfeben worden maren, um biefen Bret auf ehrenvolle Bedingungen zu erfüllen. Bas die gemachten Bor-Schlage betrafe, fo tonnte er fie, bevor fie feinen Collegen mitagetheilt morden maren, nicht einmal überlegen; fobald biefes aber gescheben fen, murde er weiter von ibm boren. Rach ber nothigen Mittheilung und Beratbichlagung fam man babin überein, daß General Dinefnen On. 2. befuchen, und ibn bitten folite, die Borfchlage uns allen insgesamt zu toun, worauf wir ibn, aus Rurcht vor Disverftandnif und Iretbum, erfuden murben, die Saupt Duntte fcbriftlich aufzusegen. aufolge begab fich General Dincinen am 19 Det. frub au-Sn. 2., der darein willigte, feine Collegen Abends ju feben, und feine Borichlage fchriftlich aufzufegen. Er fagte, fein Berfehr fen nicht unmittelbar mit on. Salleprand, aber mit einem andern herrn, in welchen Calle prant bas grofe Ber-. trauen feste. Diefes mar, wie es fich bernach geigte, Dr. D.

allm feche Uhr Abende fam Br. E., und lief une die erfie. Reibe von Borichlagen gurut, die aus bem Rrangoffichen uberfest, folgendergeftalt lauteten: "Eine Berfon, die in allem mas die ameritanischen Geschafte betrift, bas Bertrauen bes Directoriums befigt, und von den gegenseitigen Bortbeilen, mbie aus ber Biederherftellung des guten Bernehmens amifchen aben zwei Nationen entfteben murben, überzeugt ift, bietet fich man, jur Erreichung biefes Endzwets allen ihren Ginfiuf angu--menben. Er will ben Commiffarien ber perciniaten Staaten min allen ben Befuchen , welche fie ber franfischen Regierung. nangubringen haben fonnen, infofern fie nicht ben Buntten entagegen find, bie er felbft vorzulegen Billens ift, und beren Saupt-"Inhalt er vertraulich mittheilen wird, beifteben. Man municht, adaß in den offiziellen Mittheilungen einem Ebeil von bes. "Drafibenten Rebe an ben Congreff, ber befonbers aufge-"bracht bat, eine milbernde Wendung gegeben werbe; es febt "ju befürchten, daß, falls man fich weigern follte, gemiffen Per-"fonen in diefem Stute ju willfahren, fie ihrer Rache vollen

"Lauf laffen mochten. Die Ernennung von Commifferien wird man auf benfeiben guf, wie fle in dem Eractat mit Enge Jand ernannt find, bewilligen, um über Anfbruche, welche meinzeine Barger von Amerita bei ber frantifchen Regierum aund einzelnen frantischen Burgern machen tonnten, ju entnicheiden. Die Zahlungen, welche dem Ausfpruch ber Commisafarien gufolge von ber frantifchen Regievung gu leiften fenn imerben, foll bie ameritanische vorschiefen. Dan minfcht, baff "bie Rapitalien, welche auf biefe Weife wieder dem ameritamifchen Sandel guffiefen, ju neuem Beiftand fur die frantiafthen Colonien angewandt werben magen. Babricheinlich. amerben Berbinblichkeiten biefer Art, wenn Anbruchmachenbe siBrivat Perfonen fle eingeben, immer bie Enticheibung ber fran-Aifthen Commiffarien befchleunigen; und vielleicht burfte man afobern, baf biefe Claufel einen Ebeil der Juftructionen ausamachen mochte, welche die Regierung ber vereinigten Staaaten ben von ihr gewählten Commifferien geben wurde. Auffer-.bem wunfcht die frantifche Regierung eine anlethe von bem "vereinigten Staaten ju erhalten; jeboch auf eine Beife, welche wdie englische Regierung nicht eifersuchtig machen, und ber Meutralitat ber vereinigten Staaten nicht ichaben fonnte. Diefe Anleibe foll baburch verdett merben, daf man bebinat, "Die Regierung ber vereinigten Staaten willige barein, bie Bablung ber Schulben, welche bie Agenten ber franklichen Megierung bei Burgern ber vereinigten Staaten gemacht bats sten, und bie bereits anesfannt, wie auch beren Bablungen afthon vom Directorium befohlen, aber noch nicht vollgegen mord sben maren, vorzuschiefen. Don dem Befrag biefer Schulden afoll ein Hiberfchlag gefertige werben. Diefer wird mabrichein-Mich mit oftenfibeln Belegen begleitet fenn, welche ben Agenten abie Refronfabilitat ber vereinigten Staaten, im Rall iraend mein Berdacht Untersuchung veranlaffen follte, gafichern murben. "Bon biefer Anleibe follen auch vorgangig, jur Beftreitung ber gemöhnlichen Austheilungen in Diplomatifchen Bofchaften; gewiffe Summen abgezogen werden." Die in bem Convert erwähnte Derion, welche bas Mertrauen bes Directoriums befige, fen, wie er in unfrer aller Begenwaft fagte, Dr. Calleurand Den Betrag ber Unleibe fonnte er niche

cenan anachen ; aber er meinte; fle marbe unire Rrafte nacht . iberfleigen. Die Summe, die man bent biplomatischen Gebrauch . armas für schiffich ansehen würde, wan ohngefahr 1200,000. Ripres. Die Stellen in ber Rede bes Drafidenten, mit bemen man, unaufrieden mare, tonnte er nicht angeben , wollte fich aber, erfundigen, und uns dann benachrichtigen. Er vetfprach ; ben al bei On. Gerry ju frubftuten, um une die gefoderten,ober bis dabin: noch von uns nothig erachteten Erlauterungen. gu geben. : Allein am Morgen bes 20 erichien Br. : E., und. fagte, baf Sr. D., ber vertraute greund des Sut Calle prant, anstatt mit uns durch Bermittelung des fin. E. ju unterban. deln, uns felbe Grechen, und die nothwendigen Erlauterungen geben wollte. Bir bestellten ibn auf den Abend des ap. um. ficben Uhr, auf In. Marfhall's Bimmer. Um fleben Ubr. traten Sr. D. und Sr. X. ein, und nachdem uns erflerer, als ber vertraute: Freund des On. Calbe prand vergefielt more. ben mar, bezematen-fie unverzuglich bie gunfigen Befinnungen, biefes herrn gegen unfer Baterland; Befinnungen, melde. burch die Kreundichaft und Soflichfeit, die er perfonlich in. Amerifa, genoffen, erzeugt murden: durch bas Berlangen ange. trieben; diese Areundichaft ju vergelten, fen er willig, uns in unfrer, gegenwartigen Unterhandlung bei idem Bircetbrium, bas, wie. er faate, wegen eines Ebeils von des Brafibenten Rede an bie. vereinigten Staaten febr aufgebracht fen, und uns weder wiere. tennen nach empfangen wolle, auch in beffen Berfolg on. Dale. Leprand ju feigem Berfehr mit uns berechtigt babe, mit gue ten Dienften beigufteben; der Minifer tonne uns alfo gwar. wicht felbft feben, babe aber feinen Freund, On. D., bepolle machtigt, uns gemiffe Borfcblage, mitgutheilen, unfre Witmore ten darüber ju empfangen, und von feiner Seite ju verfprechen. daß, wenn wir uns verbindlich machen wollten, fie als die Grundlage der vorgefchlagenen Meggeigtionen anzuleben, er bei bem Directorium vermitteln wolle, daß es uns anertenne, und uns eine difentliche Andiens entheile. Dr. D. verficherte uns ausbruflich und wiederholt, daß er mit teiner Autoritat befleidet sen, dag er teinon diplomatischen Charafter babe; er sen nicht ...... er sen mir On. Calle prand's Ereund, und im Befit feines Bertrauens; fur feine eigene Der-

fon habe er ..... und er muniche von Betgen bas Bisti ber vereinigten Staaten. Darauf jog er eine frangofische Uibetfering von ber Rebe des Drafidenten aus der Cafche, morinn Die dem Directorium misfalligen Stellen, unfrer Bitte an Su. 2. gemas, bezeichnet maren; fie find in der Beilage A: enthalten. Darauf machte er uns Die zweite Reibe von Borichlagen, Die er bictirte, mabrent Dr. E. fie in unfrer Begenwart nieperfchrieb, und bierauf fie uns guftellte. Diefe lauten; que bem Krangofischen überfest, wie folgt: "Man fobert ein "formiliches, fchriftlich aufgeseztes Defaven, Des Inhalts" -daß die Rebe bes Burgers Drafidenten Barras himes "Beleibigendes gegen die Bereinigten Staaten, noch ir-"gend efwas, bas bie in dem gangen Paragraphen vortomniens. "ben Beimorte verbiente, enthalten habe. Zweitens verlames ... man eine Chren Erflarung fur den Artitel, in welcher acfaat "werben foll, dag bas bafelbft ermabnte Detret Des Directe riums nichts bem Eractat von 1778 jumiberlaufendes enthalte. nund feine von ben schlimmen Confequengen babe, welche bes "Baragraph aufftellt. Drittens fodert man eine fchriftlithe "Beurfundung des burch die frantifchen und englischen Ravers "an unferm Sandel erlittenen Schabens. Biertens, ba bil "franfische Regierung, ihrem öffentlichen Befenntnif: netreu: mach welchem fle fich nicht in bie innern Angelegenbeiten Arembet Regierungen, mit benen fie in Frieden lebt, mifchen will, Diefen Baragraphen, je nach bem Ginne, ben ber Drie affdent babei por Augen gehabt batte, als einen Anarif auf affire Redlichfeit anfeben mufte: fo fobert fie eine formliche "Ertlarung, daß ber Paragraph weber die frantifche Regierund moit thre Agenten babe andeuten follen. Rach biefen Erfta. rungen wird die frankische Regierung geneigt fen, mit den "vereinigten Staaten einen Eractat ju erneuern, welcher fie agegenfeitig in diefelbe Lage gurutbringen foll, worinn fie fich wim Jahr 1778 befanden ; burch biefen neuen Eractat foll "Kranfreich gegen bie vereinigten Staaten gerade auf benfel-"ben Ruf gefest werben, auf welchem fle mit England, feit "bem julest mit biefer Dacht abgefchloffenen Bertrage fieben. "Ein geheimer Artitel biefes neuen Eractats murbe eine Anleibe Graufreiche bei ben vereinigten Staaten fenn ;

auch wenn man einmal über den Betrag ber Anleibe einig -mare, murbe man in Rutficht auf die beften Mittel, ihre Berlautung gu binbern, bie ben vereinigten Staaten angemehmften Mittel ju treffen fuchen." Indem Dr. D. bie Rede ches Brafidenten) vorlas, verbreitete er fich meitlauftig aber den beftigen Unwillen , den fie veranlagt babe, und bielt fich lange bei ber Genugthuung auf, die, fagte er, ber Unterhandlung durchaus vorausgeben mufte. Allein, meine Berren, fagte er, ich will Ibnen nicht verbergen, baf felbe nach dieser Genuathnung der wesentlichfte Cheil des Eractats noch au berichtigen übrig ift: il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent: Sie muffen Belb geben, Sie muffen viel Geld geben. Er fprach viel von ber Macht, der Ehre, und dem eifersuchtigen republifanischen Stolze Kranfreichs, und fefite uns die Bortbeile, welche mir durch eine auf diefe Beife erfaufte Neutralitat erbalten murden, febr lebbaft por. Er fagte, daß man den Empfang des Beldes binlanglich murde verbergen fonnen, um uns vor bem Schein einer Reutralitats-Merlegung gegen England, und vor einer darque erfolgenden Uibermerfung mit biefer Macht zu fichern. Bon den 1200,000 Lipres marb menia gefprochen; man mar pon allen Seiten pollig einverftanden, daß biefe fur bie Beamten ber Regierung gefodert murden, und barüber alfo meiter feine Erlauterung no. thia mare. Wenn diefe Borfchlage, faate er, einmal als angenommene Grundlage bes vorgeschlagnen Eractats angeseben murden, fo glaubte Dr. Calbenrand, daß er das Directonium burch feinen Ginflug bemegen wurde, ums ju empfangen. Mir fragten, ob mir als gemif anseben follten, daß mir obne eine porgangige, jenem Benfangen gemafe Stipplation nicht empfangen merden murden ? Er antwortete und bag. fr. Eal-Lenrand felbft nicht bevollmächtigt ware, und den Willen des Directoriums befannt zu machen, und ibn alfo eben fo menia batu batte bevollmachtigen tonnen. Die Unterredung dauerte bis balb neum tibr, ba er jung mit bem Berfprechen, ben folgenden Morgen bei On. Gerry ju frubfinfen, verlieg.

Den 21 Oct. fam Dr. E. vor neun Uhr; Br. D. fiellte fich erft um gehn Uhr ein: er batte ben Morgen bei In. Calle prand jugebracht. Sabaid bas Frubfick woruber war, nasmen wir ben Gegenftand wieber vor. Er fübrte uns an Gb muth, bag wir noch nicht anerfannt, ober empfangen meren's daß bas Directorium bergeftalt über bie vereinigten Stagten aufgebracht fen, baf es beschloffen babe, bevor es uns empfinge, erft Die Widerrufungen, Erflarungen und Erlauterungen, melche den porigen Abend weitlauftig bestimmt worden maren, ju fobern. Er fagte uns, daß fowohl Br. Callegrand als er felbit febr lebhaft fühlten, wie web es uns than muffe, Diefe Roberung ju bewilligen, daß aber bas Directorium nicht bapon abaeben wolle; daß wir fie alfo, wenn wir feine andern Mittel finden tonaten, feinen Entschluf in Diesem Stute au anbern, als unvermeibliche Praliminarien unfers Empfangs anfeben muften. Wenn wir bas Directorium in biefem Duntt befriedigten, murde man uns in einem Schreiben: uber ben Umfang unfrer Bollmacht befragen, und von uns zu miffen perlangen, ob wit autorifirt maren, Franfreich gang auf denfelben Ruf wie England ju fegen, - ob, fagte er, unfre Bollmachten mirfliche und mesentlicht, ober, wie die des Lord Malmesburn, nur iflusorifche Bollmachten maren? Menn unfre Untroort auf: diese Frage bejahend ansfiele, so wurde Kranfreich darein willigen, jur Bestimmung der Roberungen ber vereinigten Staaten, auf gleiche Beife wie nach unferm Exactat mit England, Commissarien ju ernennen; von der Competent biefer Commiffarien murden aber biefenigen ausge-Schloffen wetten muffen, welche wegen feblenben Mannichafts-Merteichniffes ((role d'equipage) perurtheilt maren, indem biefes ein Dunft fen, über welchen Deetlin, mabrend er Juftisminifter gemefen, eine Abhandlung gefchrieben babe, und megen beffen das Directorium unwiderruflich entschieden fen. Man murbe jeboch nichts bagegen einzuwenden haben, wenn wir im Laufe ber Unterhandlung megen biefer Brifen flagen moliten, und tonnten wir Merlin burch unfer Raifonnement übetfeugen, fo murbe es ben Minifter felbft febr lieb fenn. Bir foberten eine Ertlarung über ben Ebeil ber Unterredung, wo uns Sr. D. einen Winf ertheilt batte, als gabe es Mittel, die mir anwenden fannten, um der Foberung wegen ber Rebe des Drafibenten auszuweichen. Er antwortete, bag er teinen Auftigg ! Babe, und diese Mittel au befrimmen; dag wir fie aber feligt muffuchen und porichlagen muften. Wenn wir ingwischen feine Meinung, als eines gang gleichgiltigen Dritten, wiffen, und ifie: als blos von ibm fommend annehmen wollten, fo wollte er nns Mege angeben , auf benen es uns frines Erachtens gelingen murbe. Auf unfre Frage: welches diefe maren? fagte er: Geld. Das Directorium fen auf feine eigne Ehre, und bie Ehre der Nation eifersuchtig; es bestebe barauf, von uns eben so ehrerbietig behandelt ju merben, wie wir ben Rarig behandelt batten; biefe Ehre muffe auf bie bemelbete Beife aufrecht achalten merden, ober wir muften an die Stelle ber verlanaten Genugthunng etwas fegen, bas vielleicht noch mehr Berth batte, nemlich Geld. Er feste bingu, daß, wenn wir die Gumme, mit der man fich mahricheinlich befriedigen murbe, gu miffen minichten, er fie uns angeben wollte. Wir baten ihn, fortgufahren; er fagte, es gabe 3a Millionen:Gulben batavifcher Reservotionen, das Pfund von 10 Schilling an Berth, Die und ju 20 Schilling bas Pfund angerechnet werden tonnten ; fodann zeigte er und die Gewifheit, bag und bie batabifche Regierung nach bem Frieden bas Geld jurutgablen murbe, fo daß mir am Ende nichts verlieren murben; und die einzige Dreration in der Maasregel murbe ein Borfchus von ums an Rrantreich, von 32 Millionen auf den Erebit ber hollandifchen Regierung fenn. Bir fragten, ob die 50,000 Pfund Sterling, Die su einem Geschent an das Directorium bestimmt maren, ju Diefer Summe binjugerechnet werben muften ? Er beiabte es. Bir erflarten nun, daß wir in Anfebung bes au fchlieffenden Practate nicht anftunden ju fagen, bag unfre Bollmachten febr aros fenen; megen der anbern Puntte wollten wir une aber in ein andres Simmer begeben , und in wenigen Minuten mit unfrer Antwort guruttommen. Bir brachten biefe fvaleich in folgenden Worten gu Papier: "In Betref eines Eractats mand unfre Bollmachten gros, allein ber Borfchlag einer Anfeibe in form batavifcher Referiptionen, ober min jeder audern Geftalt, ift nicht in unfern Inftructionen mit meinbegriffen. Wiber diefen Punft muß Die Regierung alfo be-"fragt merben. Borausgefest nun, baf bas Directorium alles aufbringen ameritanifcher Schiffe einftellen, und das Berfab--wren gegen ichon aufgebrachte fomobl, als gegen folche, wordsaber noch nicht beurtheilt ift, auffchieben, und mo ber Der -sitmuf wolliogen , aber ben' Freibeutern bas Gelb noch nicht aussogesable ift; die Bablang nicht eher vollziehen laffen will, bis. ... die ben Miniftern ber vereinigten Staaten porgelegte Pralimisinavfragen erortert und entichieben fein merben : fo mirb fich au fenem Behuf ; fogleich einer von ben omeritanischen Mie -uniftern nach Amerita einschiffen." Diefes lafen wir fatt einer -mundlichen Antwort ben Derren vor, und fagten ihnen, fie imochten, wenn fie es munichten, eine Abschrift bavon nehmen. Dr. D. fotlug es ab, und man fab ihm beutlich an, bag er' barauf nicht gefaßt gewesen mar. Er fagte, wir bebanbelten bie Selb Sache, als menn fle bom Directorinimaetommen mare, ba fie doch wirtlich nicht einmal vom Minifter; fondern nur pon ibm berrubrte, und er fie nur als einen Ausweg angegeben batte; um bas unaugenehme Gefandniff, welches bas Directsrium pon uns zu fodern beschloffen batte, zu vermeiben. Germieberten, bag mir bie Gache vollfommen verftunden; baf . wir wuften, ber Borfchiag follte fcheinen von uns ju fommen, bag er aber eigentlich von dem Dinifter berribrte. Bir Fragten, mas benn ju unfrer gegenmartigen Unterrebung geführt "batte ? - und Beneral Win cfinen wieberbolce nun, mas Sr. : 2: querft erofnet batte, meldes alles von bemfelben anerfaunt wurde. Wir machten bemerflich, bag die herren feipe Bemeife gebracht batten, ob fie ju bem, mas fie uns fagten, auch mirtdich bevollmach tigt maren; allein auf ihren guten Ruf pertrauend hatten wir nicht baran gezweifelt, bag fie mirflich von bem Minifter famen, und wir batten mit ihnen wie mit On. Ballagrand feibft gesprochen; auch batten wir feinen Binf bes Dir. D. anders als fur vorber gutgebeißen betrachten fonnen. Boge er es jebach nicht felbft vor, fich unfre Antwort aufrusehreiben, fo mare uns bas einerlei; und follte er ber Untwort auf feinen Borfchlag die Form eines Borfchlags der von ung fame, geben wollen, fo fonnten wir ibm nur fagen, daß mir in Anfebung irgend eines Geld Bogichuffes von unfrer Seite durchaus feine andern Borfcblage ju machen batten; bas Amerifa burch bie frantifchen Midbandlungen grofen Berluft en feinem Sandel erlitten; daß Franfreich fcon to manche Plage gegen bie vereinigten Staaten geführt batte ; bag wir

aber biefen Buntt vollig worbereitet angelangt, und nicht wenig erkaunt gewesen waren, ju finden, daß Frankreich uns nicht anbaren wollte, und Roberungen an uns machte, die unfre Regierung feinesmeas im voraus vermuthen fonnte, ba fie uns ben Anfchein aaben , ber angreifende Cheil gewefen gu fenn. Sr. D. drutte fich febr fart über Franfreichs Born aus, und flagte dag mir, anstatt irgend einen Erfat fur die von uns gefoberten Erflarnuden vorzuschlagen, dem Directorium felbft Bedingungen gur Erfålung vorzuschreiben meinten; folche Borschläge tonnte er nicht abernehmen, und bas Directorium werde auf die Erflarungen, Die er Anfanas angegeben, befteben. Wir antworteten, daß wir ba nicht belfen fonnten; daß es die Sache bes Directoriums mare, ju enticheiben, welchen Beg es um feiner Ehre und bes Bortbeile von Granfreich willen einschlagen mufte; die unfrige mare es, fur die Ebre und den Bortbeil unfere Baterlandes ju machen. Gr. D. bemerfte, bag wir ben erften Borfchlag in Betref bes Bunftes, ob wir bereit maren megen ber Rebe bes Brafidenten die gefoderte Wiberrufung, Erflarung und Grlanterung gu geben , far nicht in Betracht gezogen batten. Wie featen ibm, es fchiene uns unmöglich, daß weder er noch ber Minifter fich einbilden tonnten, daß leine folche Grage einer Antwort bebarfes wir batten auch gar nicht geglaubt, bag man biefe im Ernfte erwarte, fondern bag bie grage nur als Einleitung ju mefentlicheren Begenftanben babe bienen follen. Er forach von der Ehrfureht, welche bas Directorium foberte, und baff es eben fo behandelt fenn wollte, wie die ehemaligen Ronige. Mir antworteten, Amerifa babe iber gangen Belt, befondens aben Krantreich felbit eine weit arbfere Achtung gegen feine ataenmartige Regierung, als je gegen feine ebemaligen Mongtder bezeugt, und fie tonne feinen Beweis biefer Stimmung fobern, ben wir nicht gu geben bereit fegen. Er erwiederte, bag wir gewiß nicht empfangen werden murden, und schien vor den Rolgen ju icaubern. Bir fagten, Amerita batte alle moglichen Bemührngen angewandt, um mit Frankreich auf einem Priedlichen Ruf gu bleiben; es fabre auch ist noch barinn fort; wenn aber Frankreich und nicht boren, fondern den vereinigten Staaten ben Rrieg erflaren wollte, fo bliebe uns nichts åbria, als die unvermeidliche Nothwendiakeit, uns zu vertheis

Digen , sit beflagen. Er fam nun wieber auf unfre-Bollmachten. Bir fagten, Amerita muniche febr, mit feiner Republit, befonders nicht mit Franfreid, in Dieberffandnig ju gerathen; es muniche einen dauerhaften Eractat, und wiffe, daß fein Bractat deuerhaft fenn tonne, wenn er fich nicht mit dem allerfeitigen Bortheil ber intereffirten Parteien vertrage; baber tonne man perfichert fenn, baf unfre Bollmachten binreichend feven, Rranfreich, in jedem Buntte, mo ist eine Ungleichbeit &! feinem Nachtheil vorhanden fenn tonnte, mit England auf aleichen Auf ju fegen. Dun mard auch bes Mannichafts Berseichniffes gebacht. Wir fragten, welche Sicherheit uns ubrig bliebe, wenn Frankreich auf dem Recht bestebe, etwas zu ben Bedingniffen unfere bisberigen Eractate bingutufugen, ober ibn 'burch einseitige Berausnehmungen ju verandern, daß irgend ein in ber Bufunft abgefchloffner Eractat gehalten merden murbe? Dr. D. faate, baf er bie Bulaffigfeit folder Derausnebmungen nicht behanpte, daß aber bas Directorium feine Berordnungen meden des Mannschafts Bergeichniffes mit bem Tractat verträglich alaube. Bir bemerkten, daß feines unfrer Schiffe bas, mas man in Frantreich Mannichafts Bergeichnig (role d'équipage) neunte, ju fubren pflegte, und daß wenn wir alles Gigenthum' aufgeben follten, melches unfern Burgern in ben Rallen, mo ibre Schiffe mit folden Bergeichniffen nicht verfeben, maren abaenommen worden mare, unfre Regierung ben Burgern fur ihr alfo aufgegebnes Eigenthum verantwortlich fepn murbe, ba es unmoglich mare, der Behauptung beigutreten, als fen bas Mannichafte Bergeichnif jufolge unfere Eractate erfoderlich. Die Materie ber Desavouirung von des Prafidenten Rede mard von neuem berührt, und angemerft, dag die Conftitution ber pereinigten Staaten den Prafidenten berechtige und verpflichte, feine Ideen über die Angelegenheiten der Nation mitautheilen; ber Conflitution gemas, habe er biefes gethan; uns tomme es auf feine Beife ju, irgend einen Theil feiner Rebe au perfiarten ober ju milbern; ein folder Berfuch murbe uns bei ber Regierung und ben Burgern ber vereinigten Staaten Durchaus nur lacherlich machen, und von Seiten bes Brafibenten eine unverzügliche Desavoutrung unfrer Agentichaft und unfre Aurafrufung nach fich sieben; überbem fen gans Amerifa-Gurap, Munafen. 1798. Stes Ctuf.

mit ben ChatSachen befannt, welche ber Prafibent angeführt habe, und unfer Widervuf murbe die offentliche Meinung in Ansehung berselben teineswegs andern.

"Wir trennten uns mit gegenseitiger Bersicherung personlicher Hochachtung, und von Seiten des In. D. mit allen Anzeigen, daß wir unmittelbar das gedrobte Schreiben erhalten wurden. Die Beschaffenheit der obigen Mittheilung überzeugt von der Nothwendigseit ihrer Seheimhaltung, und wir haben den Herren X. und D. versprochen, daß ihre Namen in keinem Fall bekannt gemacht werden sollten. Wir haben die Ehre, mit groser Hochachtung zu perharren ec.

Charles Cotesmorth Pincinen.

3. Marfball.

E. Gerrn."

Det Paragraphen in der Rebe des Prafidenten, auf welche in dieser Devesche als dem Directorium missällig hingewiesen wird, gab es vier; es waren die, in welchen der Prasident, nach der Herjählung der Feindseligkeiten von Seiten Frankreichs hinzusezt: "diese Angrisse mußten mit einer Entschlossenscheit zurüfgewiesen werden, welche Frankreich und die Welt "überzenge, daß wir kein herabaewürdigtes, unter die ColomialEmpsindung der Furcht gebeugtes Volk sind, kein Volk, "das NationalEhre, Charafter und Portheil vernachlässigend, "zu nichts besserem taugt, als das elende Wertzeug fremden "Einstusses zu sepn."

### Depesche, No. II.

33 Paris ben 8 Nov. 1797.

"Berther herr,

"Wir berichten Ihnen nun, auf 36 Geiten in Shiften gefchrieben, und 8 Seiten 'ebenfalls chiffrirter Beilagen, den Berfolg ber in No. I. vom 22 des lezten Monats angefangenen Umftande, und haben die Shre zu verharren zc.

Charles Cotesworth Pincines, I. Marshall.

E. Merrp."

### (Un den Obriften Pictering.)

Den 27 Detober. Gegen gwolf ubr erhielten wir einen anbern Befuch von On. 2. Er ermabnte fogleich ber grofen Begebenbeit, welche die Zeitungen anfundigen, und fagte uns, Daff man über die Gegenftande, über die wir uns unterhalten, einige Porichlage von uns erwartet batte; bag bas Directorium ungebultig murbe, und wenn wir es nicht befanftigen tonnten, in Abficht auf Amerifa entscheidende Mastegeln ju nehmen gebachte. Bir antworteten, baf wir uns über biefen Gegenftanb binlanglich erflart, und nichts bingugufugen batten. Er erwahnte bie Beranderung in der Lage der Dinge, welche ber Rriede mit bem Raifer bervorgebracht babe, ale eine Sewiffbeit, baf man einen Bechfel in unferm Onftem erwarten Tonnte. Mir antworteten blos, daß wir biefe Begebenheit erwartet batten, und baf fie auf unfer Betragen nicht ben geringften Ginfluf haben tonnte. Sr. E. bemerfte, daß bas Directorium, feit biefem Rrieben, gegen uns und alle neutralen Machte einen weit boberen und entschiedeneren Con als vorber angenommen, daß es beschloffen batte, alle Nationen folltet ibm beiffeben, oder als feine Reinde behandelt merden. Bit antworteten, biefe Birfung batten wir ichon als moglich betrachtet, und fie mare, mie mir ienen Borichlag auf eine ent-Schiedne Beife beantwortet batten, von uns mit in Anschlag gebracht worden; überdem batten wir feine Bollmacht, über eine Anleibe ju unterhandeln; unfre Regierung batte feineswegs auf biefen Umfand gedacht, und fo murbe eine von uns Aipulirte Anleibe ein vollig nichtiges Ding fenn, burch welches wir Kranfreich nur betrugen und uns felbft in Gefahr bringen murben. Br. E. tam wieber auf die Macht und den Born Frantreiche jurut, auf die Gefahr unfrer Lage, und ftellte uns por, wie politisch es fenn murbe, wenn wir biefe Reaierung befanftigten, und fo Beit gemannen. Die gegenmartigen Menfchen murben, fagte er, mahrscheinlich nicht lange ibre Gewalt behalten, und es murbe febr traurig fenn, wenn Die, welche ibnen folgten, mit gunftigeren Gefinnungen gegen uns die beiden Nationen in wirklichem Rriege begriffen finden tollten. Wir antworteten, wenn Kranfreich Krieg mit uns fub-

ven follte, fo murbe biefer une bergeftalt aufgedrungen fenn, Dag ber Rriebe bei einer Beranderung in ben Mitgliedern ber Regierung bann eben fo leicht ju erhalten fenn murbe, als fenon bie gegenwartigen Zwiftigfeiten beigelegt merden tonuten. Bir fugten bingu, daß gang Amerifa, gegen einen Rrieg mit Rranfreich mare, bag und unfre jezige Lage-aber nachtbeiliger mare, als es ein erffarter Rrieg fenn fonnte; daß unfer Danbel ist unbeschügt geplundert murde; mare aber der Grieg einmal erflart, fo murden mir uns nach Mitteln, uns zu befchugen, umfeben. Dr. E. fagte, er hofte mir murden feine Berbindung mit England eingeben, und wir antworteten, daß mir es eben fomobl boften, dan wir alle in unfern Revolutions-Rrieg vermifelt gemefen maren, daß wir feinen Schaden gefühlt, und den tiefften Gindruf davon behalten hatten; follte uns aber Branfreich angreifen, fo muften wir die beften Mittel ju unfrer Bertbeidigung bervorfuchen. Dr. E. febrte mieder gu der Beld-Sache juruf; er faate: meine Berren, Sie berühren bie Saupt-Sache nicht; es tommt bier auf Gelb an; man erwartet, baf Sie Beld geben werden. Wir fagten, Diefen Buntt batten wir binlanglich erertert, und unfre Untwort gegeben. Rein, faate er, Sie baben es nicht: welches ift ibre Antwort ? Bir ermieberten, fie ift: Rein, nein, teinen Schilling. Dun machte er uns wieder auf die Gefahr aufmertfam, Die unferm Baterland drobte, und fragte une, ob es nicht meifer fenn murbe, felbft menn wir ber Nation feine Anleibe gugeftunden, ginen Einflufhabenden Freund fur unfre Sache zu geminnen? Er fante, wir muften überlegen, mit mas fur Rannern mir gu thun batten; daß fie die Gerechtigfeit unfrer Roberung und bas Raifonnement, mit dem mir diefelbe unterflugen tonnten, nicht achteten; baf fie ihre eignen Colonien nicht achteten, und fie von unfeer Geite fur vollig unangreifbar anfaben; daff mir fie nur durch eine fluge Anmendung unfers Geld geminnen tonnten; es lage uns alfo ob, su überlegen, ob bie Lage unfers Baterlands nicht fo befchaffen mare, bag wir biefes Dittel ergreis fen muften. Bir mertten au, bas Betragen ber frantifchen Renierung gegen und mare von der Art, daß wir menig Urfache batten ju glauben, Geld murbe eine gute Birfung baben, oder eine gerechtere Dentungsart gegen und bernorbringen;

Bon leiteger muffen wie erft Bemeife haben. Er faate, werift mir einen Abvocaten gebrauchten, fo gaben wir ibm ein Sonorarium; ohne ju miffen ob die Sache murbe gewonnen merbent ober nicht; allein wir muften ihn haben, und bezahlten feine Dienfte, fie mochten Thm gelingen ober nicht: fo mare es auch im gegenmartigen Ralle; bas Geld mufte fur Dienfte, Die und Berfonen zu leiften gemillet maren, erlegt werden, ber Erfola Diefer Dienfte mochte bernach fenn welcher er wolle. Mir ant worteten, diefe Ralle liefen fich gar nicht vergleichen ; von bem Movocaten, ber mit bem Urtheil gar nichts zu schaffen hatte. bienge auch bas Gelingen bet Gache gar nicht ab; er fonnte nur bas Seinige thun um es ju bewirfen, und wir fonnten ibn nut fur feine Bemubungen bejahlen: allein bas Directo. rium batte ben Ausgang unfret Regodiation in feinen Sanden ! es brauchte nur ju befehlen, daß teine ameritanische Schiffe mehr aufgebracht murben, und dag man die ichon aufgebrache ten mieder freiliefe, fo wurde der Befehl feinen Wiberfpruch finden. Er fagte, nicht alle Mitglieder des Directoriums ma. ren geneigt an unferm Gelbe theilgenehmen, Merlin g. B. murde andersher begahlt, und murde nichts von bem Gefchente, Das wir geben murden, anrubren. Wit erwiederten, baf mie gebort batten, Merlin marbe von ben Eigenthumern ber Ras per Schiffe bezahlt, und er nifte bejahend. Run fuhr er fort, wegen Diefes Bunftes mit gewaltiger Beharrlichkeit in uns gu bringen. Er fagte, mir batten Geft gegeben, um mit ben 216. aiererm ober ben Indianifchen Stammen Rrieben auf baben, und eben fo gut tonnten wir es ja auch Franfreich Bafur bezahlen. Darauf antworteten wir, wenn unfre Regiesrung mit Algier ober ben Inbianifchen Stammen einen Eraco tat begonne, fo verftunde es fich, baf Belb bie Brundlage und der Saupturtifel deffelben fenn mufte, Die gange Ration mufte es, und erwartete es als eine gewöhnliche Gache; allein bei einer Unterhandlung mit Rranfreich batte unfre Reaferung geglaubt , daß ein Borfchlag ber Art als eine tob. liche Beleidigung murbe aufgenommen werben. Er frante, ob unfre Regierung benn nicht mufte, bag bier nichte obne Gelb an erlangen fen? Wir erwieberten, unfre Regierung batte eine folche Lage ber Dinge gar nicht einmal gemuth-

maft. Er fcbien barüber erftaunt, und fagte, es fem fein Amerifaner in Paris, ber ihr nicht barüber batte Ausfunft Bir verficherten, Die Briefe unfers Minigeben fonnen. ftere batten die Stimmung der frantischen Regierung immer aans anders beschrieben; fie hatten fie geschildert, als handle fie immer blos nach Grundfagen, als bege fie eine vollig reine und uneigennutige Liebe fur Amerita. Er fab ein wenig erfaunt aus, und fagte baftig sum General Bincfnen: Dun, mein Berr, Sie find lange in Kranfreich und Solland gemefen, mas Denfen Gie bavon? - Beneral Dinefnen antwortete, ba er fie beide, Sn. 2. und Sn. D. fur Manner von Ehre bielte, fo tonnte er nur Gine Meinung über biefen Segenftanb baben. Sr. 2. führte an , bag Samburg und andre euroväifche Staaten ben Frieden ju taufen genothigt maren; baf es unfer Bortheil fenn murde, es auch ju thun. Dann fprach er noch einmal von unfrer Gefahr, mit Frankreich ju brechen, und von feiner unmiderfteblichen Macht. Wir fagten , es murbe vergeblich pon uns fenn, diefe Macht und unfern eifrigen Bunfc. einem Rampfe mit ihr auszuweichen, abzuleuanen; feine Dation fchage fie fo febr wie Amerita, und muniche mehr in autem Bernehmen mit ihr ju fieben: allein eine Gache fen uns noch theurer wie die Freundschaft von Franfreich, und biefes fen die Unabhangigfeit unfrer Nation; Amerita habe eine neutrale Lage gemablt, es habe ein Recht baju gebabt, und feine Mation habe eines, uns baraus ju verbrangen; einer friegfub. renden Ration, die, auffer dem Gelbe, alle Erfoberniffe bes Rriegs befaffe, Geld leiben, hieffe biefe Reutralitat aufgeben, und am Rriege theilnehmen; diefes Geld unter der Ruthe und bem Amang von Franfreich leiben , hieffe die Berrichaft uber uns felbit aufgeben, und uns einer fremden, uns gewaltsam aufgebrungenen Gewalt unterwerfen. Che mir unfre Unabbangiateit auf diefe Beife aufgaben, wollten wir menigftens einen mannlichen Widerftand versuchen; unfre Sache fen von der Gache fleinerer Nationen in Europa verschieden; fie maren ibre Unabbangigfeit ju behaupten unfabig, und rechneten auch gar nicht barque, allein Amerita fen eine grofe, und fo weit es feine Gelbfi Bertheibigung betrafe, eine machtige Ration, bie fabig fen, ihre Unabhängigfeit au behaupten, und fie ju werlieren

verbienen murbe, wenn fie jugabe, bag man fie ihr entriffe. Kranfreich und Gros Britannien batten in dem legten Jahrbunbert fast so Sabre mit einander gefriegt, und murden es mabr-Scheinlich im jufunftigen noch 50 Jahre thun; Amerita babe feine Urfache, fich in biefe Rriege ju vermifeln, und tonnte es ist feine Reutralitat und Unabbangigfeit erhalten, fo murbe es mabricheinlich in der Zufunft nicht fo geschreft merden, mie in ben letten 4 Jahren; follte es aber ist feine Rechte als unabbangiger Staat an Franfreich abgeben, ober fie fich entreiffen Iaffen, fo tonnte es nicht boffen, fie je wieder zu erlangen, pber in irgend einem funftigen Eriege neutral bleiben zu durfen. Er fagte, Frantreich batte uns mabrend unfers Revolutions-Rriegs Geld vorgestreft, und fobere nun weiter nichts, als baf wir ibm eine abnliche Freundschaft bezeugen follten. hierauf ermieberten wir, bag bie Ralle febr verschieben maren : Amerifa " batte eine Unleibe von Franfreich-gewünscht, und ibm vollia freie Sand gelaffen, fie ju bewilligen ober abjuichlagen; grantreich aber mache feine Roberung, ohne uns irgend eine Babl ubrig ju laffen. Wir fagten ibm, es fep noch ein andrer Utterschied swiften ben beiben Rallen: Rranfreich batte bas Gelb für grofe, nationelle und frangofifche Bwefe vorgeftreft, um einem Debenbubler, einem Reind, den es bagte, Schaben guaufügen; murbe aber Amerita Geld porfchieffen, fo mare es feineswegs um irgend eines amerifanischen Intereffes-willen fondern damit Frantreich in ben Stand gefegt murbe, feine Eroberungen noch meiter auszubreiten. Die Unterredung bauerte faft zwei Stunden , und ber offentliche fowohl als Barticular-Morfchuf an Gelb ward auf verschiebene Beife wiederholt betrieben. Endlich fagte Br. E., baf er uns nicht tabelte; unfer Entichlus mare, wenn wir ibn ausführen tonnten, ohne Zweifel gerecht, allein er aufferte entschieden, bag er die fur unmiglich bielte. Er wollte, fagte er, unfre Unterredung fo treu wie er tonnte bem Minifter, ober Sn. D. , bamit biefer fie bem Minifter wieberholte, (mir find nicht ficher meldes von beiben), berichten. Darauf trennten wir uns. Den 22 Det. fagte Dr. 2., ein Frangofe, und febr angefebener Mann, bem on. Gerry/ bag Berr Salleprand, Minifter ber ausmartigen Muge-Begenheiten, ber ben vereinigten Staaten febr geneigt fev, ge-

Boft batte, er marbe die ameritanischen Minifier oft ale Bringt-Berfonen bei fich feben, um mit ihnen auf diefen Ruf uber bie Ungelegenheiten ihrer Genbung ju fprechen; er batte on. 3. Auftrag gegeben, on. Gerry biefes zu binterbringen. Diefer fchifte nach feinen Collegen, und es mard mit on. 3. eine Conferen; über Diefen Gegenftand gehalten, in melder General Bincinen und Br. Marfhall fich aufferten, bag es, ba fle nicht mit on. Callenrand befannt maren, wohl nicht Schifflich fenn murde, ibn ju befuchen, daß er aber diefes, nach ben frangofischen Gitten, ihrer frubern Befanntschaft in Amerifa wegen, von Sn. Gerry cher erwarten tonnte. Dr. Berry willigte ungern dartin, und gieng ben 23 mit on. 3, ju on. Salle prand, welcher, ba er fich nicht in feiner Ranglei gegenwärtig befand, ben 28 gu biefer Bufammentunft beftimmte. Nach dem erften Eingang fieng Gr. Sollenrand die Confereng an. Er faate, bas Directorium babe einen Befchlug gefaft, melden er jur Einficht anbot, worinn es von den Gefandten über einige Cheile Der Rede, die der Brafident am legtperflossenen 16 Dai an ben Congrest gehalten, jum Cheil eine Erlauterung, jum Theil Ehren Erflarung foderte. Er fühlte mobl., fagte er, daß diefer Theil der Foderung von Geiten der Befandten Sinderniffe finden muffe; er glaube aber, daf fie Durch Anerbieten von Geld ber Wirfung Diefes Befchluffes vorbauen fonnten. Nachdem Dr. 3. auf Bitte des On. Gerry perfichert hatte, daß die Befandten feine folche Bollmacht batten , antwortete fr. Calle prand: "in folchen gallen tonnen "fie bie Bollmacht auf fich nehmen", und er fchlug vor, bas Bierauf wendete fich Dr. fie eine Unleihe abschlieffen follten. Berry beutlich in englischer Sprache, welche Gr. Callenrand, wie er fagte, verftand, gegen biefen herrn, und verficherte ibn, ber Unwille des Directoriums über die Rede des Prafidenten fen ein ihrer Sendung gan; fremder Gegenftand; Gr. Barras babe fich, in feiner gegen on. Munroe bei beffen Burutberufung gehaltenen Rebe, auf eine ber Regierung und ben Burgern ber vereinigten Staaten febr unangenehme Beife ausgebrutt, und hieruber babe ber Prafibent, nach dem Erachten der Befandten, Die Bemerfungen gemacht, welche gur Chren Rettung ber pereinigten Staaten nothig marent biefes marbe aber von

unfrer Regierung nicht als ein Gegenstand bes 3wiftes zwifchen ben beiben Dationen angefeben; wir fonnten, be unfre Infiructionen gar nichts beshalb enthielten, auch feine Erlauterung noch Ehren Erflarung darüber geben, und Br. Zallenrand felbft fen mit der Conftitution der vereinigten Staaten binlanglich befannt, um die Bahrheit Diefer Bemerfung einzuseben. Dr. Gerry erwies weiter; daß die Wollmachten ber Befandten, ibres Erachtens, ben Erorterungen und Ausgleichungen aller wirflichen Streit Bunfte gwischen beiben Nationen angemeffen maren ; daf fie den beftebenben Eractat verandern und verbeffern. ja notbigen Ralls einen neuen machen fonnten; daß die vereinigten Staaten eifrig munichten, alle Urfache ju Rlagen gwiichen fich und Kranfreich aus bem Wege zu raumen, und ihr altes Freundschafts Bertehr auf Bedingungen, welche fur beide Nationen gegenseitig ehrenvoll und portheilbaft maren, ju erneuen, aber auch nur auf fotche und feine andre Bedingungen; mas aber eine Unleibe bettafe, fo batten wir nicht die geringfe Bollmacht baju; follten wir uns damit abgeben, fo murben mir ibn und das Directorium nur betrugen, welches mir als Danner von Ehre nicht thun durften; foute es aber für nothig gehalten werben, fo fonuten wir, worausgefest bag bie anbern Go genftande der Regociation indeg abgehandelt und feftgefest merden follten, einen von uns abschifen, um Juftructionen über diesen Borfchlag einzuholen; ba er Berlangen bezeugt hatte, fich mit ben Gefandten als blofen Bripat Derfonen zu unterhalten, fo munichte er, bag biefe Confereng fatt finden mochte. und daß ihre Deinungen, welche, wie er wufte, in ben ermabnten Puntten mit ben feinigen übereinstimmten, auf biefe Beife befannt murben. St. Sallen rand antwortete, es murbe ibm angenehm fenn, fich mit ben andern Gefandten als Privatleuten ju unterhalten, allein die Gelb Cache mufte unmittelbar ohne eine Botichaft nach Amerifa abgethan merben; er murbe ben Beichlug auch feine Boche lang aus ben Sanden geben, und felbft wenn wir die Sinderniffe megen ber Rebe aus dem Wege raumen tonnten, murben bennoch bie vereinigten Staaten ber Anleibe megen angegangen werben. Da in biesem Augenblite ein GilBote aus Italien anfam, unb Dr. Ralleprand ungebulbig febien, feine Brieffchaften gu

lefen, so nahm hr. Gerry fogleich Abschied. Der Minister begleitete ihn an die Ebure, und bat hn. 3, hn. Gerry zu wiederholen, was er, hr. Talle prand, gesagt hatte. hr. Gerry fehrte mit hn. 3. nach haus zurüt, brachte die besondern Umstände dieser Zusammenkunft, so wie sie vorher angestührt worden sind, zu Papier, und schifte nach dem General Pinckney und hn. Marshall, denen er sie in Gegenwart des hn. 3., der sie bekräftigte, vorlas. General Pinckney und hr. Marshall, denen and pinckney und hinterbringen, das sie zu dieser Conferenz nichts hinzuzussügen wüssen, und nicht weiter wünschen, das der Beschlus um ihretwillen länger ausgeschoben werden möchte.

"Den 29 Det, batten wir noch einen Befuch von On. 2. Er fagte, Dr. Callegrand munichte febnlichft, uns nuglich au fenn, und batte gebeten, noch einen Berfuch ju machen, ob man uns nicht bereben fonnte, ibn bagu in Stand gu fegen. Ein grofer Theil ber Dinge, bie in unfern vorigen Gefprachen porgefommen maren, wurden nun wiederholt. Die Macht und ber Stole Kranfreichs marb uns wieder porgefiellt; man fagte uns, ber Untergang von England fer unvermeidlich, und follte uns biefe Begebenbeit in Rrieden finden, fo murben ber Reichthum und die Runfte biefer Nation naturlicher Beife nach Amerita übergeben. hierauf antworteten wir, baf Rranfreich es wahrscheinlich Amerika verbieten wurde, fie aufzunehmen, fo wie es ber Schweiz verboten batte, einem englischen Minifer ben Aufenthalt zu geftatten. Bir fagten ihm auch, baf wir ben Berth bes Friedens gu ichagen muften, bag mir ibn unermubet fuchten, aber nur einen wirklichen Rrieben, und bag nur einwirflicher Friede munfchenswerth fenn tonnte. Der Inbalt feiner Borfcblage mar, wenn wir die ju einem Brivat Gebrauch bestimmte Summe, als honorar, (bas mar fein Ausbruf) bezahlen wollten, fo murbe uns bas Directorium amar nicht empfangen, aber und erlauben, auf ben nemlichen Rug mie gegenwartig in Paris gu bleiben, und wir follten, bis einer von uns, um unfre Regierung wegen eines Darlebns zu befragen, nach Amerita geben tonnte, bei bn. Callegrand Butritt haben; diefes maren bie Umfande, unter benen ber portugiefische Minifter unterhandelt batte. Wir fragten, ob

bas Directorium indef Befehl geben wurde, das das ameritanische Gigenthum, welches noch nicht in die Bande von Ravern geliefert mare, mieder berausgegeben merden follte? Er ant mortete ausbruflich, bas murbe nicht gefcheben. Bir fraaten. ab es die ferneren Reindseligfeiten gegen unfern Sandel einfiellen murbe ? Er antwortete: Mein; allein er fagte, Dr. Zal Tenrand batte die Bemerfung gemacht, dag wir in biefem Stuf nun nicht mehr viel leiben fonnten, weil die Annaberung des Binters die Anjabl ber aufzubringenden Schiffe febr verminberte. Wir fagten ibm, Frantreich batte Amerika gewalt-Lam um mehr als 15 Millionen Dollars gebracht, und uns für alle Freundschaft, die wir ibm erwiesen, in jeder Rufficht als Reinde bebandelt; mir maren gefommen, um die Eintracht amifchen ben beiden Nationen wieder berguftellen, und fur ben Schaben , den unfre Landeleute erlitten batten , Erfag gut erbalten; fatt biefes Erfages fagte man uns: wenn wir 1200,000 Pinres berahlen molten, follte es uns erlaubt fenn, in Baris gu bleiben, als woburch wir teinen andern Bortbeil erlangen tonnten , als die Parifer Schauspiele und Opern au feben , und baburch Beit ju gewinnen, um unferm Baterlande endlich ju fagen, daß es fur Frantreich, indeg diefes feine Disbandlungen fortfeste, feine BilfeQuellen erichopfen follte. Er mieberbolte nochmals, daß wir durch biefes Mittel ben Rrieg aufichieben murben, und daß die Dacht vielleicht in funf ober feche Monaten in andre Sande gerathen fonnte. Wir fagten, mas mir in Frantreich ju feben munfchten, mare eine aufrichtig freundschaftliche Stimmung gegen bie vereinigten Stagten, eine aufrichtige Reigung, uns Gerechtigfeit mieberfabren ju laffen; wenn wir diefe mabenahmen, marbe es uns auf ein wenig Geld, wie er verficherte, daß es gebrauchlich mare, obichon mir uns, indem wir es gaben, ausfesten, bennoch nicht anfommen; allein wir faben nur Beichen der aufferfien Reindseligfeit gegen und; ber Rrieg murde, so weit es die Lage ber Dinge erlaubte, von Kranfreich gegen uns deführt, und man bachte nicht einmal baran, biefen Rrieg, wenn wir bas Belb begablen murben, einzuftellen; wir hatten feine Urfache an alauben, baff irgend ein Dugen baraus ermachfen murbe, und mir baten ibn ju erflaren, bag, bis bas ungerechter Beife en

Beutete ameritanifche Cigenthum nicht vorgangia gurufgegeben. und bie ferneren Reindseligfeiten eingestellt maren, mir feinen Schilling geben murben; bie biefes nicht geschehen mare, beariffen wir fpaar nicht, wie wir bei unfrer Regierung über eine Anleibe nur anfragen tonnten; wenn uns aber das Directorium empfangen, und die Unterhandlungen anfnupfen wollte, und dann irgend etwas vorfiele, bas eine Befragung unfret Regierung nothwendig machte, fo murde einer von uns gu Diefem Endamet nach Amerita guruftebren. - Dbue biefes Belb. fagte er, murben mir Daris verlaffen muffen ; wir mochten bie Rolgen überlegen; bas amerifanische Gigenthum murde eingezow gen, und auf die in den Safen befindlichen ameritanischen Schiffe Beichlag gelegt werden. Wir antworteten, wenn feine Sofnung au einer mirflichen Ausfohnung porbanden mare, fo fonnten wir biefe Hibel nicht verhindern, und der geringe Aufschub, ben wir erlangen tonnten, murbe fie nur vergrofern; unfre Gendung babe mebrere unfrer Landeleute perleitet, ibre Rabrseuge in frantischen Safen zu laffen ; unfer langerer Aufenthalt in Baris murde ibre Angabl nur vermebren, und in eben bem Maaffe mutde der Berluft unfret Landsleute, wenn Kranfreich feine eignen Bufagen und das BolferRecht dergeftalt verlegen wollte, auch gunehmen. Er aufferte den Bunich, bag uns br. D. noch einmal feben mochte. Wir antworteten , In. D's Befuche murben uns in Rutficht auf feine Berfon allezeit fehr angenebm fenn; fame er aber nur in ber Erwartung, baf mir auf Geld Borichiffe eingeben wurden, ohne vorlaufig eine fefte und immermabrende Aussobnung ju Stande ju bringen, so mochte er fich die Rube erfvaren; benn biefes mare ein Gegenftand, ben wir reiftich überlegt batten, und in Ansebung beffen wir unerschutterlich maren. Et verlief und mit den Borten , bal es, wenn die Gachen fo funden, der Dube fur on. D. nicht verlohate, qu uns qu tommen. Abends, da General Vincfnep. und General Marfhall abwefend maren, famen die In. 2. und D., und wurden von In. Gerty auf den folgenden Morgen jum grubftuf eingelaben.

"Den 30 Oct., gleich nach bem Frubftut, marb bie Sache wieber porgenommen. Dr. D. fprach ununterbrochen faft eine

Stunde. Er fodie, en molle burch einen Brobiblieg ber bie Streitigfeiten ber beiben nationen beilegen fonnte, eine leste Andrenama uns zu bienen machen ; mas er uns int facen murbe. batte feinesmens die Zuftimmung des Directoriums, noch fonnte fich Gr. Salleprand ju etwas anderm anbeifchig machen, als baf er bem Directorium die Borfcblage in unferm namen migchen , und feinen Einfluß ju ihrer Unnahme anwenden molle. Die vergamene Boche batte es Dr. Callenzand noch nicht magen fonnen, folche Borfchlage au thun, aber feine Lage fen durch den grieden mit dem Raifer mefentlich verandert morden gerer babe baburch bas Bertrauen bes Directoriums in einem boben Grade erlangt und bei demfelben einen grofen Ginfluf gewonnen; auch fen er mit Buongparte und ben Generalen der italienischen Armee in genauer Berbindung. und meniaftens auf funf ober feche Monate binaus in feinem Woffen gefichert ju gehten; unter biefen Umftanben wollte eres magen, ju unferm Beften Borfcblage ju thun, Die er por-Diefem Bumachs feines Ginfluffes nicht gewagt batte. Dr. D. wollte fobann unfre Aufmertfamfeit auf unfre Lage, und auf Die Macht, Die Kranfreich gegen uns anwenden fonnte, gieben. Er fagte , mir fonnten die Eraft unfere Biderftandes, fomeiter auf unfern eignen Silfemitteln berubte, am beften felbft. berechnen, und follten uns über einen fo michtigen Gegenfanb. nicht felbft hintergeben. Das Schiffal von Benedia mochte. auch den vereinigten Staaten bevorfteben. Doch, fubr er fort, perlieffen mir uns vielleicht auf ein Bundnig mit England. allein biefe Stuje murbe uns gebrechen ; bie Lage von England mare fo beschaffen, daß Bitt auf die von Rrantreich gefoderten Bedingungen murde Frieden machen muffen; um diefes unvermeiblich zu machen, wirften eine Menge Urfachen gufammen; Die Oppofition ungerechnet, Die in England gegen ben Minifter und ben Prica epifire, eine Opposition welche die Furcht ber Ration immer noch vermehren muffe, einen Rrieg ungerechnet,ber fich im Rorden gegen England entspinne, fo breite fich eine Armee pon 150,000 Mann unter Buonaparte's Befehl auf ben frantifchen Ruften aus, die von allen Bilfemitteln biefes erofen Benies unterflut, mabricheinlich im Stand fenn marte, in England einzufallen. In Diefem Sall murbe bie englische

Meglerung geftarit werben; follte biefer Angrif aber auch nicht eigentlich in's Berf gerichtet werben, fo murbe ber Schrefen, den er unter der Nation verbreitete, fo murben die ungebeuren Musaaben, die erfoderlich waren, wenn es fich in die Lange soge, England unausbleiblich ju Grunde richten, und es alfo amingen fich burch einen Frieden gu retten; aber aufferdem befaffe auch Rranfreich Mittel, Englands Bant und ganges Dawier Gelbe Spftem ficher qu gerfieren. Er mufte mobl , fagte er, Daf man allgemein glaube, Buonaparte merbe Italien unb Die Armee, Die unter feinen Befehlen gefiegt babe, und von ber er angebetet merde, nicht perlassen; allein er fonnte uns verfichern, bag nichts ungegrundeter fen als diefe Bermuthung ; Buonaparte batte feit langer als gebn Lagen Italien verlaffen, um bei dem Congreff, ber in Raftadt jur Beilegung ber europaifchen Angelegenheiten verfammelt fen, ben BorGis ju führen. Er fagte, Ditt felbft mare von ber unzweifelhaften Nothwendigfeit des Friedens fo febr überzeugt, daß er nach der gewonnenen GeeSchlacht gegen bie Sollanber feine Bereitmilliafeit, auf biefelben Bedingungen wie vor ber GeeGdlacht if unterbandeln, bezeugt batte; auf die Silfe von England tonhten wir also nicht rechnen; und welches murbe nun unfre Lage fenn, wenn ber Rriebe mit England geschloffen werden follte, ebe unfer Swift mit Rranfreich beigelegt mare? Aber, fubr er fort, felbft wenn England fabig feyn follte, ben Rrieg fortjufesen, und wenn fich Amerita mit England verbaube, fo marbe es boch nicht in unfrer Macht fenn, Frankreich ju fchaben; wir burften gwar allerdings Franfreichs BundeBenoffen vermumben können, aber defto schlimmer für uns, wenn wir das thaten. — Nachdem er bie Gefahren, bie uns erwarteten, wenn wir uns in einen Krieg einlieffen, auseikanbergefest batte, gieng er zu den Bortheilen über, Die wir aus einer neutralen Lage gieben marben, und hielt fich lange bei bem Reichthum auf, ben ble Berforung von England natürlicher Beife über unfer Land er-Run fchritt er gur Entwifelung ber Borichlage, aieffen murbe. bie bem SauptInhalt nach in der Beilage A. enthalten find, auffer bag er noch barauf bestand, wir follten unfern Einfluffbei unfrer Regierung wegen ber Anleibe anwenden. Er fagte anstruffich, die Boricblage follten als von uns tommend an-

gefeben werben ; Dr. Lalle prand wolle für bie Benehnkaum keines einzigen barunter verantwortlich fenn; er verftreche nur, fich mit feinem Ginfluf bei bem Directorium besbalb gu perwenden. Der Borfchlag, faate et, welcher eine Ginfellung ber Reindseligfeiten von Geiten Kranfreichs betreffe, rubre aus-Schlieslich von ihm allein ber; Dr. Sallenrand fen nicht daraber befragt morden, und er miffe fogar nicht, pb er barein willigen murbe, diefen Bunft bem Directorium unter die Augen au legen; ber Borichlag eines Borichuffes an die frantische Regierung bis jum Betrag ber Summen, Die Kranfreich unfern Burgern laut Contracten ichuldig mare, und berer, melde fur unaerecht aufgebrachte und verurtbeilte Schiffe bestimmt merben burften, fen unabanderlich; giengen wir biefen nicht ein', fo fen es unnothig, irgend einen andern ju thun, benn bie andern murben benn nicht angenorumen werben. Er lief fich über ben arofen Bortbeil, Beit zu geminnen, aus; foir gemannen baburch unausbleiblich unfre Sache. Er fam auf die Gefahr unfrer Lage jurut, und auf die Bolitit, mit granfreich jeden Bergleich einzugeben, in welchen es willigen wollte. Gie glauben vielleicht, fagte er, wenn Sie juruffehren, und Ihren Landsleuten die Unbilligfeit ber Foderungen bes frantifchen Directoriums vorlegen, daß fie fich jum Wiberftand gegen biefe Foderungen vereinigen werben; aber Sie freen fich; Sie muffen miffen, bag Die biplomatifche Gefchiflichkeit Kranfreichs, und bie Mittel, bie es in Ihrem Baterlande befist, es bei ber frang bfifchen Dartei in Amerita in ben Stand fesen werben, ben Sabel megen ber Abbrechung ber Degociationen auf die Roberaliften, wie Sie fie nennen, oder nach unfrer Sprache, auf bie englische Bartet ju malgen; und biefes wird gang ficherlich gefcheben. Er folog mit Berficherungen feiner vollfommenen Uneigenmusiafeit, und erflarte, feine einzige Urfache fo freimuthig ju fprechen, fen feine Freundschaft fur In. Calleprand, und fein Bunfch, bas Bohl und ben Rrieben ber vereinigten Staaten zu beforbern. Bir fagten, die Freimuthigfeit mit der er gesprochen batte, fen uns angenehm, und veranlaffe uns, eben fo gu forechen, und fur ist unfre Anficht von ber gegenwartigen Lage ber Dinge mit einem Rutblif auf die vergangene ju begleiten; Amewifa fen bie einzige Nation auf Erben, Die eine wirtliche Freund-

febaft for bie franfifche Republit bemiefen habe; unter allen Stagten um fie ber , bie fich unter ihrer Dacht beugen und ihren Befehlen geborchen muften, fen feiner, ber ihre Regierung freimillia anerfannt noch aus eigner Willfur ibr irgend ein Beichen von Achtung gegeben batte; ju einer Beit, mo faft Die gauge europhische Welt, mo Deftreich, bas teutsche Reich, Preuffen , Rufland , Spanien , Gardinien , Solland und England gegen Frankreich verbundet maren, habe fich Amerita allein gezeigt, und die unzweideutigften Broben der reinften, aufrichtinften Freundschaft gegeben; wie die Lage biefes Stadts febr bedeuflich mar, wie es gefährlich mar, ein freundschaftliches Bertebr mit ibm ju baben, fen Amerita allein aufgetreten , und babe offen und fubn feinen Enthufiafm fur die Republif, und ben tiefen aufrichtigen Antheil geftanden, ben es an ibrem Schiffal nahme. Bon jener Beit an - fubren wir fort bis ist, haben die Regierung und das Bolt ber vereinigten Staaten Krantreich unaufhörlich eine aufrichtige eifrige Freundschaft betbatigt, und wie fie glauben, in foinem einzigen galle billige 11rfache jum Berbacht gegeben; follte es aber boch gefcheben fepu, fo munichten fie nur, man mochte es ihnen anzeigen. Dach dem Entichluffe von Seiten Franfreichs, alles freund-Schaftliche Berfebr abzubrechen, bat Amerifa brei aufferordentliche Gefandten abgeschift, um wo möglich durch die geborigen Erlauterungen eine Berfdbnung jumege ju bringen. Diefe Gefandten find bereit, ihrem Wunfche gemas, jede Daasregel, melche beleidigt haben fonnte, ju untersuchen, und fie find bas Betragen ihrer Regierung pollfommen rechtfertigen ju fonnen. Und welches ift bas Betragen - Rrant reichs gegen biefe ferne, unschabliche, freundschaftlichgefinnte Republit ? 200 es nur unferm Eigenthum beifommen fan, bemachtiat es fich beffen, und reift es an fich; ungereist, befchlieft es, uns als Feinde ju behandeln, und daß mir feinen Biberfand leiften, vermindert ben Ausbruch feiner Reindfeligfeiten um nichts. Es bobnt und befchimpft unfre Regierung, und fucht fie in ben Mugen bes Bolfs berabgufegen, ruft feine Minifer juruf, und will bie unfern nicht annehmen; wenn wie aufferordentliche Mittel ergreifen, um die gur hinmegraumung des Misverftandniffes nothigen Erläuterungen zu geben, und in

ben beffebenben Berbindungen ber zwei Rationen: folche Abanberungen ju machen, daß daburch Sintracht berborgebracht, und gegenfeitige Sufriedenheit erreicht merbe, will man bie Gefanbten, Die mit biefen Bollmuchten befleibet find, nicht empfangen; man erlaubt ibnen nicht, die freundschaftlichen Buniche thres Baterlanbes zu auffern, innbern in bem hochmutbigen Jon eines herrn faat man ihnen, bag, wenn nicht eine Gumme, an der die SilfsOnellen von Amerika faum binreichen, bezahlt murbe, es ber Rache Frantreichs gewiß feon tonnte, und mie Benedia aus ber Reibe ber Nationen auswefrichen werben follte. Kranfreich will also die einzige freie Neupblit auf Erden pernichten, die einzige Ration in der Welt, pon ber es freiwillig gutbergige, mabre FreundschaftsBezeugungen empfangen bat? Belchen Einbruf muß bas auf Amerika machen, wenn Kranfreich, obne alle Reigung von unfrer Geite, falls wir ben Rrieden nicht faufen wollen, entschloffen ift, uns den Rrieg gu ertfaren? Wir fonnen nicht einmal glauben, daß uns unfer Belb retten murbe; unfre Unabbangigfeit wird immer fur eine Beleibigung gelten, und immer Urfachen au neuen Roderntgen an die Sand geben. Uiber bie Bortbeile ber Reutralitat braucht tein Wort verloven zu werben; unfee Regierung wenbet alle Prafte an, sie zu behaupten, und wir werben sie nie freiwillig aufgeben. Bas eine politische Berbindung mit England betrift, so bat Amerika biefe nie in Niberlegung gezogen. Db bie Befahr, in ber biefe Dacht fcmeben foll, gegrundet fen ober nicht, wollen wir nicht entscheiben : England bat, wie wir glauben, alle Urfache, Frieden ju munichen, und Frantreich bat diese nicht weniger: aber follte der Friede auch schon abgeschloffen fenn, fo murbe bas in dem Bege, ben Amerita gu geben batte, nichts andern. - Dr. D. aufferte Die entgelichfte Ungedult; er unterbrach uns, und fagte: diefe beredte Abhand-Inna fonnte gans wahr fepn : Amerika fonnte, und er glaube felbit, daß dem also sen, Krantreich alle mögliche Freundschaft bewiesen haben, es batte auch wirtlich gerechte Riagen gegen Franfreich; allein um biefe Rlagen anguboren, fen er nicht bergefommen j ber Minifter wollte auf unfve Bitte bem Directorium gewiffe Borfchlage thun, er hatte fie uns befannt gemacht, und alles, mas er gur Antwort erbate, mare: Ja, Europ. Annalen. 1798. Stes Stiff.

aber Deint :bus bieffe, wunfthten wir, ober mulufchten mie micht, baf ber Minifter biele Borichlage fur uns thate? Mie antworteten, baf mir, ohne weiter in die Erorterung eingugeben, nur einen ober zwei Buntte zu bemerten minfchten: baf memlich ber fcwu verbandene Tractat Rranfreich gewiffe Bortheile gabe, die febr mefentlich maren, bag hauptstchlich die amerifanifche Rufte ben Brifen, welche Frantreich gegen feine Reinbe machte , eine Strete von beinabe 2000 Deilen in ber Sange barbote, und biefen Schut ben Brifen, bie genen Grantreich-gemacht murben, verfadte; nun fonne es aber ficher rechmen biefen Dortbeil burch einen Rrieg auf immer zu verlieren : in Anschung der Barteien in Amerika sagten wir ibnt auch, fen man in Kranfreich gang gewiß im Grrthum : bie aufferordentliche Ungerechtigfeit, Die unfer Baterland erlitte, murbe iebermann gegen biefe Dacht vereinigen. - Dr. E. fagte uns, baf br. Caffenrand nicht: einmal barein willigen wollte, Diefe Borichlage bem Directorium porgulegen, bis er nicht bie co.000 Bfund ober boch ben groften Theil davon erhalten batte. Sr. D. lief uns feine Borichlage ichriftlich guruf, und wir fellten ibm bie mit B. bezeichnete Autwort gu.

"Den 1 Rovember marb endlich beschloffen, daß wir tein mittelbares Bertehr mit ber Regierung weiter haben wollten.

"Den 3 November besuchte uns Br. E., und fagte den Berren Binefnen und Marihall, (Br. Gerry mar nicht m Saufe.) bag uns Sr. D. noch einmal zu feben munichte. Bir antworteten, daß es uns immer viel Bergnugen machen murde, In. D. als einen Brivat Rann ju feben; follte er aber tommen , um feine Borfchlage megen bes Belbes zu mieberto-Ien, fo gabe er fich vollig vergebliche Dabe, benn über biefen Bunft mare es uns durchaus unmiglich, an ber einmal gegebenen Antwort bas geringfte ju anbern. Bir fagten ferner , es schiene uns entebrend für unser Baterland, das mittelbare Ber-Tebr, welches wir uns eine Beit ber batten gefallen laffen, langer fortgufegen; wir batten beichloffen, teinen Borichlag mehr aufzunehmen, wenn er uns nicht burd Berfonen gemacht murbe, Die anerfannte Bollmachten baju batten. Er fagte, Dr. D. founte vielleicht eine gefchviebene Bollmacht von bem Miniker babens in biefem Salle, ermieberten mir, wurden, wir

feine Erdfnungen mit Bergnugen boren. Er fprach win ber Monlichfeit eines Friedens mit England, und nachdem er uns gebeten batte, ben Nachmittag im Sous ju bleiben, nerlied er und. Um brei Ubr fam er; nach einem furgen Gefprach. worinn bas, oben Gefagte jum Theil wiederho't murbe, geigte er uns ein Bavier , welches , wie er fagte, die Abschrift eines Briefes fen, ben Dr. Callentand an uns aufgefest batto. woriun er wegen ber Stellen in ber Rebe bes Prafidenten Erlauterungen verlangte; biefer Stief, bief es, murbe, wenn wie Die uns angebotenen Borichtige nicht annehmen moltten bung umefchift merben. Bir munichten eine Abichrift bavon zu nehmen; er febing es uns aber ab, weil es ihm verboten mate. Bir fprachen von bem Brief, den wir erhalten follten grafs einer Raabregel, der wir vorzubeugen nicht boffen tannten : und er fagte, daß es ibm auch gar nicht schiene, als ph wir fie aufmichieben munichten. hierauf antworteten mir, wenn wir feine hofnung batten, bas Directorium unferm Daten terlande gewogener werden ju feben, fo fonnte und ber guffcub von einigen Lagen nicht febr munfchensweret fenn. Er fegte, man batte Rachricht aus ben vereinigten Staaten erhab ten , daß we wenn die Sendung bem Obriften Bruge und on. Dabifon anvertraut worden mare, die 3miftigleiben swischen ben beiben Rationen fchon langft beigelegt fenn wird ben; und als eine Chat Gache, die er nicht Auftrag batte. uns mitrutbeilen, feste er bingu baff. Dr. Callegrand eine Dentschrift an die pereinigten Staaten auffeste, worinn er fich über uns beflagte , daß wir einem Bergleich mit Granfreich abgeneigt maren. Wegen bes erfen Bunfte fagten mir gebag bie' Correspondenten bes Minifters febr viel auf fich nahmen; monn fe fagten, wie bas Directorium . In. Dadifon und ben Dbriften Buer aufgenommen haben murbe; was aber bie Dentfdrift des On. Calleprand janbelangtel fo murbe es ibm fcmer werden a unfre Landsleute ju übergengen, baf unfre Ausfagen falfch maten; follten mir aber auch glauben tonnen , daß unfer Betragen gemisbilligt werden murbe, fo fonnte fr. Egl. leurand doch verfichert fenn, baf die gurcht vor Egbel ums nie verleiten murbe, Sabel ju verdienen , fondern baf mir immer bondeln murben, wie unfre Bernunft und unfer Demiffen

es une vorfchriede, und auf den machtigen Beiftand der mabbheitsliebenden und redlichen Menschen rechneten. In dieser Unterredung wiederholten wir, das America eine neutrale Lage angenommen hatte; daß es getreulich darnach getrachtet hatte,, se zu behaupten; daß ein Darlebn an eine der kriegführenden Machte eine offenbare Theilnahme an dem Ariege sonn, und wir durch eine von Frankreich erzwungene Dieilnahme an dem Ariege undre Unabhängigkeit durchaus aufgeben wurden."

Diefe Devefche enthielt verschiedene Documente.

Die Beilage A. enthalt die Barichlage, weiche und erwähntermafen fr. 2. zurufließ: es find besen fieben. Geflage B. if die Untwort der ameritanischen Gefandten auf biele Borfchlage.

Det Inhalt ber erftern war : 1. baf die Befandten follten feche Monate lang, auf eben dem Ruf wie den partigiefifche Dinifter, in Franfreich bleiben. 2. Das eine Commiffion von funf Mitalledern über die Reclamationen wegen amerikanischer Brifen anticheiben follte. 3. Dag bie ameritanische Regierung ben amerifanifchen Blaubigern Frankreichs juvorderft Entfchabigungen jahten follte, welche Frankreich funftigbin erfezen wurde. 4. Einer von den Gelaudten foll nach Amerita guruffebren, um gun Anfauf von 32 Millionen batavifcher Reftriptionen für baares Geld / Bollmacht gu holen. - c. In ber Swifden Beit foll mit bem Definitiv Tractat vorangegangen werden, und berfelbe bei ber Ruf-Bebe bes Gefanbten jum Untergeichnen fertig fenn. 6. Die Frage wegen des Mannschafts Werzeichniffes foll bis ju feiner Ruffebn perschoben werben. 7. Die Feindseligfeiten follen auf feche Dog nate, mahrend ber Din aund herReife bes Befandten, eingefellt merben.

Der Haupt Inhalt der Antwort ber amerikanischen Gesandten auf diese Borschläge war: 1. Daß sie in Betreibung ihrer Absticht nicht auf die Etisetse sehen wurden. 2. Dawider sen nichts einzuwenden. 3. Sie könnten auf feine Weise die Schulden Frankreichs gegen ibre Mitburger auf fich nehmen. 4. Wenn die Regociation eröfnet, und irgend ein Borschlag wegen einer Anleihe gemacht wurde, so sollte die amerikanische Regierung in aller Eile befragt werden. 5. Wurden sie eistzigst genehmigen.

6. Das Mannschafts Berzeichnis sollte ein Gegenkand ber Un-

terhandlungen febn. 7. Seihs Monate waren für eine Wintertiberfahrt eine zu furze Zeit's nib fie schlugen den Anfang des Erdrterungen über die gegenseitige Luge der beiden Länder ik der gewöhnlichen Form vor, ohne daß ein diplomatisches Geschent der Ratification des Cractats vorausgeben follte.

Die Depefche No. 3. berichtete, bag bie Gefandten ben ii Nov. bem Minifter ber auswärtigen Angelegenbetren ein officielles Schreiben überfchift batten, in welchem fle ibn ers fuchten, ibret Gendung Aufmertfamfeit ju gonnen; bie Regies rung der vereinigten Staaten babe ibr Betragen degen ibre ebemaligen Freunde mit ber gemtffenhufteften Aufmentfamteit unterfucht; da es ibr wohl befannt fen, daß bet ber aufrichtige ften Abficht bennoch Urfache ju Befchwerben gegeben werden tonne, fo fet fie burch ibr eifriges Berlangen, folche, wenn fie gerecht maten , aus eignem Antrieb aus bem Bege ju raumen ; baju bewogen worden; weit entfernt, nach bem BbrRecht, in ihrer eignen Gache ju richten, trachten ju wollen, labe fie ju einer ofnen, freimutbigen Erdrterung ein. In deffen Berfolg. bezeugten bie Gefandten ihren eifrigen Bunfch; mit ihren Bes mubungen gur Wieberherftellung der Freundschaft amifchen beis ben Rationen einen Anfang ju machen, und baten ben Dinis fer, diefe Erbfitung bem BollgiebungsDirectorium vorzulegen. In ihrer Depefche fagen fie, daß fie bis jum 27 Rov. auf biefe officielle Mittheilung feine Antwort erhalten haben ; bag bas Directorium fo unfreundichaftlich wie jemals gefünt icheine baf man taglich amerifanische Schiffe verurtheilte, und fie wes nig Dofnung hatten, ben Endamet ihrer Genbung ju erreichen.

Die Depesche No. 4. ift ein Brief ber Gefanbten; von 24 Dec. 1797 batirt: Gie sagen barinn, van fie auf ihren offiviellen Brief an ben Minister ber auswartigen Angelegeinheiten noch keine Antwort ethalten haben, bas man aber verschiedene Bersuche gemacht habe, sie mit Petsonen ohne alle Wollmlachten in Unterhandlungen ju berwiteln: Sie enthielt beet Beilagen

A. B. upd C., mit wichtigen Nachrichten aber bie Plane und Absichten der frantischen Regierung gegen die unfrige, woraus die Gefandten schlossen, daß, wenn sie nicht Geld und noch dazu eine anschnliche Summe kipulirten, ober der vorgehabte Angrif auf England misglute, oder eine ganzliche Beränderung in dem Personale der Negierung vorgienge, sie feine Möglichfeit sähen, die Absichten ihrer Sendung zu erreichen. Dennoch wären sie entschlossen, bis zum 10 Januar in ihrer gegenwärtigen Lage zu verharren; alsdann wurden sie dem Minister einen zweiten Brief, der die Absichten der vereinigten Staaten auseinander sezen sollte, übergeben.

Beilage A. ju ber Devefche ber Gefandten No. 4.

Den '14 Dec. befuchte mich Dr. E., um fich, wie er fagte, wegen einiger Landereien in . . . . . bie . . . . . gefauft, für ben .... ju erfundigen. Balb nachber fam General Dar f ball nach Saus, und gleich darauf fubr bn. Gerry's Bagen por. Da fommt Dr. Gerry, fagte General Darfball. Das' freut mich, fagte br. E., ich babe bie Berren befammen gu finden gewünscht, um ihnen zu fagen, bas br. S. Ihnen noch eine Botichaft von on. Zalleprant ju bringen bat. 36 Bezeugte ibm fogleich mein Erftaunen barüber, ba on. Eallentand, on. D., und ibm felbft unfer Entschluß, mit Berienen, bie nicht eigentlich dagu bevollmachtigt maren, über ben Gegenfand unfrer Gendung fein weiteres Berfehr ju baben , befannt mare. Diefer Entschluff, antwortete er, fen por feche Wochen gefast, und man vermuthete, bag wir unfre Deinung geanbert hatten. 3ch fagte, die meinige hatte ich nicht geanbert, und ich glaubte, meine Collegen murden auch auf ber ihrigen beffanden fenn. In diefem Augenblif trat br. Gerry in bas Bimmer. 3ch unterrichtete ibn insacheim von der Beranlas fung gu dem Befuche bes Du. E. General Marfball, Dr. Gerrn, und ich begaben uns fodann in ein befonderes Bimmer, und famen fogleich überein, auf unferm vorigen Eutschluff in beharren. Wir riefen wun In. E., ben ich mit wenigen Boten von unfrer Enticheidung benachrichtigte. Dr. Gerry lies fich nachber noch weitlauftiger über die Schittichkeit-biefer unfrer SandlungeBeife aus, und fprach von der Mmanftanbigleit, mit der man uns feit unfer Antunft bebandelt batte.

Den 22 Dec. begengte mir eine Dame von Sn. Da Ilene rand's genauer Befanntichaft, wie leid es ibr thate, baf unfre Lage noch immer fo unficher bliebe; aber, fugte fie bingu, marum wollen Sie uns tein Gelb leiben? wenn Giruns nur ein Dallehn machen wollten, fo murbe fich alles balb in's Reine bringen laffen; wie Sie fur Ihre Revolution fritten, fagte fie meiter, lieben mir Ihnen boch auch Gelb. Ich führte ben arsfen Unterschied an, ber zwischen damals und ist in der Lage ber beiben Lanber fatt fanbe, und bie gang verschiebenen Umffanbe. unter benen man une bas. Davlebn machte, und unter benen man es von uns foderte. Sie antwortete: mir foderten nicht, wir finden belicater, bag bas Anerbieten von Ihnen fomme. Allein Gr. Callevrand, - (und ich bin boch ficherlich nicht feine Bertraute,) - bat mir gefagt, es fev nothwendig, daß Sie ein Darlebn machten; ich weiß, bag er es ju gwei, bref andern Berfonen gefagt bat, und bag Gie bavon unterrichtet find. Das verfichre ich Sie, blieben Sie auch noch feche Denate langer bier, ohne ein Darlebn tommen Gie in Ihren Unterhandlungen um feinen Schritt weiter. - Wenn bas ber Rall ift, antwortete ich, fo tounen wir eben fo aut noch heute abreifen. Das, fagte fie, murde mabricheinlich einen Bruch bere beiführen, den Gie lieber vermeiden follten; benn Gie miffen mobl , wir baben in Amerita eine ansehnliche Bartei , Die unfer Intereffe febr ju herzen nimmt. - Es ift unnotbig, biefe Unterredung weitlauftiger ju mieherholen ; ich bebe nur biefes angeführt, weil es mir, (in Rufficht auf die Anleibe und bie frantische Partei in Amerika,) Die Denfungsart des Miniftens und ber franfischen Regierung über uns ju enthalten ichien. Charles Cotesmorth Vinctuen,"

Die Brilage B. mar ein Auszug aus General Marfhall's CageBuch, worinn er fagte, fr. D. habe ihm erzählt, daß fr. Beaumarchais mit viel Freundschaft von Hin. Marfhall fpräche, ber in feiner Gache mit dem Staat von Virginiem fein Advocat gewesen ware; und sogleich setze er leise und bet Beite bingu: fr. Beaumarchais hatte, vorausgesetzt daß seine Federung ermiesen werden tounte, eingewistigt, 59,000 feine Federung davon, als das Prival-Seichene, melches man

wan ben Gefandten fobette, aufzuspfern ; fo daß biefes Beldient obne einigen Berluft von Seiten ber ameritanischen Regieruna Bonnte gemacht merden. Dr. Darfhall antwortete: fie maren nicht bevollmachtigt, irgend ein Gefchent, von welcher Art es auch fen, ju geben, und murben auch ficherlich in feines milligen, bis nicht vorläufig oder zugleich die Foderungen ibret Difburger vollfommen und unbedingt anerfannt, und die Gegenftande ibrer Sendung auf eine befriedigende Beife erreicht maren. Rachdem Sr. D. fort mar, fagte Sr. Mars ball in General Pincenen, daß er durch feine Beiftimmuna feine Mibereinfunft ju on. Beaumarchais Beftem beforbern murbe, fondern fich bet Anerfennung aller Foderungen frantis fcher Burger, bevor nicht auch bie amerifanischen Roberunaen anerfannt maren, unausbleiblich miberfegen murbe. General Dinetney biett bafur, bag man fich biefer Roberuna auf alle Beife miberfegen mufte.

Beilage C. enthalt einen Berfuch bes Bn. E. bei den Befandten, Die Borichlage ju einer Bufammentunft mit on. D. aber bie Gegenftande ihrer Genbung ju erneuen; aber fie miefen biefes von fich. Beiter melbeten fie, Gr. D. habe ben 17 Dec. On. Gerry befucht; diefer babe ibm gefagt, feine Abficht, indem er fich ju On. Callenrand begebe, fen ihm Soffichteit mit Soffichfeit ju vergelten, indem er ibn bitten wolle, einen Sag ju ernennen, an bem er bei ihnen ju Dittag freifen mochte. Br. Gerry fchlug auch vor, mit bem Dinifter von ber unangenehmen Lage ber Gefandten ju fprechen; aber fie hatten befchluffen, durchaus auf feine inofficielle Dittheilung über diefe Gache fich mehr einzulaffen. Sr. D. fagte, baff er eben mit om. Marfhall uber einen Gegenftand diefer Art gefprochen batte; baf mir es, fo wie er feinerfeits auch thate, nur als ein PrivatGefprach anfeben follten. Godann führte er an, bag die Wieberherfiellung der Freundschaft imis fchen ben beiben Republifen, wenn wir zwei Daastregeln, bie uns Br. Callegrand vorschlage, genehmigen wollten, meiter gar fein Sinbernif finben murbe. Die eine mare ein Beichenf von 50,000 Pfund Sterling, Die andre ein Antauf von 22 Millionen batavifchet Rescriptionen. Bas das erfte beträfe. fo batte Sr. Beaumarchais in einem Brozes in Wirainien.

amifchen ibm und biefem Staat, 245,000 Pfund Sterlina dewonnen; von diefem Urtheil murde appellirt; er. wolle eine Schrift unterzeichnen, in welcher er, wenn er endlich die gange Summe guruf erhalten follte, auf 45,000 Pfund Bergicht thun, und nur 100,000 für fich bebalten wollte. Diefe 45,000 Pfund follten den vereinigten Staaten aufallen, Die alebann nur einen fleinen Theil der verlangten 50,000 ju bestreiten baben murben. Der Anfauf von 16 Millionen batavifcher Rescriptionen murde fich auf 333,000 Pfund , 6 Schilling , 8 Bence, Steelina , belaufen, welche, nebft ben Binfen ju funf vom bundert, die Regierung von Solland den vereinigten Staaten gewiß begablen murde, fo dag alfo biefe ohne allen Berluft bleiben murben ; mehr als die Salfte der Summe tonnte man ist in Solland auf die Gicherheit ber Rescriptionen auftreiben; über bie Bablung in furgen Termingn, Die man auch durch Anleibe erbalten tonnte, murbe man fich leicht vergleichen; es fen ber Niberlegung fur die Gefandten wohl werth, ob fie burch fo ein fleines Opfer ben Frieden mit Franfreich erlangen, ober bie Rolgen bes Begentbeils magen wollten; wenn man mit ben Gefandten nicht fertig werden tonnte, fo murben fogleich Maasregeln genommen werden, um die Ruften ber vereinigten Staaten durch Aregatten von St. Domingo aus verwuffen ju laffen; fleine Staaten, welche Franfreich beleibigt batten, litten bafür ; Damburg und anbre aus biefer Begend murben in menigen Monaten ibre Regierung verandert feben; ber Schmeis finde daffelbe Schiffal bevor, und Bortugal murbe es mobi noch fchlimmet geben ; das Unternehmen gegen England murbe ficherlich verfolgt werden, und wollten fie irgent einen Beg su einem Bergleich einschlagen, fo mare biefer Augenblit ber portheilhaftefte. Gr. Gerry fagte in feiner Antwort, wenn Die Rranten die vereinigten Staaten mit ibrer Rache verfolgen mollten, fo tounten fie vielleicht ibre Ruften vermuffen, fie tonnten ihnen auf biefe Art fchaben, aber unterjochen fonnten fie fle niemals; biefes fabe er, felbft wenn es granfreich und alle feine BundsBenoffen unterhabmen, für unmbalich an. Das aeftand Dr. D. ein. Dr. Gerty fagte noch, die Bermuftungen, son benen man fprache, wurden bie vereinigten Staaten feft mit Grod Britannien verbinden, und fie auf immer verbindern,

ibre alte Kreundichaft mit Franfreich ju erneuen. In Ablicht auf die Borichlage tonnte er feine Meinung barüber auffern; feine und feiner Collegen Lage fen febr unangenehm; bas Directorium fen ungemein gegen die Regierung der vereinigten Stad. ten eingenommen, und febe fie als Freunde Gros Britanniens au; wenn die Gefandten Gelegenheit batten, fich Gebor ju verschaffen, fo murben fie biefe Eindrute vermifchen, und darthun tonnen, daß ihre Regierung gegen Kranfreich eben fo freundfchaftlich gefinnt fep, als gegen England; ist aber maren bie Befandten in der veinlichften Lage, fie murben im Angeficht Europens und ber amerikanifden Regierung mit der aufferften Berachtung behandelt, und erlitten Diebandlungen, mit denen fie weber ibr Gefühl ausfohnen, noch fie vor ihren Bevollmachtigern rechtfertigen fonnten. Dr. D. fand die Bemerfung richtia, boch feste er bingu, ben ameritanischen Gesandten murbe nicht fchlimmer begegnet, wie allen andern auswärtigen Dini-Rern , ja nicht einmal fo ichlimm; man beobachtete im Bangen nur wenig Ceremoniel gegen die Gefandten. Br. D. und Br. Berry fubren darauf nach bem Sotel bes Sn. Calleprand, ber fie febr boffich aufnabm. Nachdem fie fich niedergelagen batten, fagte br. Berry ju Sn. Callegrand auf englisch und langfam, daß Br. D. gegen fie einiger Borfchlage, als von In. Lallenrand fommend, ermabnt batte, über die er, Dr. Gerry, aber nicht feine Meinung fagen tonnte; er mare ist nur gefommen, um fich ju erfundigen, ob er ibm nicht einen Zag beftimmen mochte, au dem es ihm bei In. Gerry, ber alebann auch feine Collegen einlaben murde, ju Mittag ju weifen beliebte; er munichte; bag die Gefandten auf irgend eine Beife baufiger mit ihm ausammenfommen mochten, überzeugt dog manches eingebildete hindernis, welches ist den Negociationen im Wege funde, dadurch meggeraumt, und jedes mirtliche baburch übermunden werden murde; da inzwischen ibm mobil befannt mare, welche fulliche Rolle die frantischen Die nifter igt ju fpielen batten, fo fodre er nicht, dag Dr. Cal-Leprand, fobald et ibm die mindefte Ungelegenheit mache, diefe Einladung annehmen folle; er wunfche, ibn von andern Gegenftanben zu unterhalten; und es thue ihm leib . gu gegeben, das die Lage der Befandten in imeidentig fen, baf, es ihnen bis.

fet unmadich fen, fich auf eine anflanbige Meile eineurichten : Re hatten por einiger Beit geglaubt, Die Gachen nahmen eine aunflige Menbung, aber feit furgem fame ihnen von allen Geiten die Rachricht ju, der Dinifter ber innern Angelegenheiten babe auf Unregung bes Directoriums einen Bericht gemacht, nach welchem alle Umerifaner in 24 Stunden Baris raumen muffen : ee tonnte nicht fur bie Wahrheit der Rachricht fieben, allein fie fchiene ibm, fowobl in Betracht bag fie ibm von fo perichiebenen Orten jugefommon, als megen ber Rerbinbungen ber Berfonen, von denen er fie batte, nicht febr unmahricheinlich; follte es fich fo befinden, fo burfte feines Erachtens bas Directorium, fo viel bie Sefandten betrafe, zur Abfaffnna bie-Es Beldbluffes feine Urfathe baben, indem man ihnen nur einen Biut ju geben branchte, und fe fogleich Paris verlaffen murben; er får feinen Ebeil wurde fich, bis wie empfangen maren, an jebem Ort, bei jeder andern Ration, behaglicher als in Kranfreich befinden, und erft bamm, wenn fie Nachricht erhielten, baf bas Directorium die Unterbandlungen zu erofnen geneigt mare, nach Baris guruffehren. Br. Callenrand ichien bei Diefer Erflarung febr mievergningt, vermied aber ein Bort Daruber gu fagen. Er antwortete, die Rachrichten, Die mir Sr. D. gegeben, fepen gegrundet, und wir fonnten une immer darauf verlaffen; er molle aber feine Boxichlage ju Papier bringen. Diefes that er auch, und nachdem er fie on. Gerry gezeigt batte, verbrannte er bas Bavier. Der SauntInhalt war folgenber: (Siehe No. z weiter unten.) Dann fagte er, bag er bie Ginladung annahme; er wollte in der nachftfolgenben Detade, ba er in ber jegigen ichon verfprochen fen, bei uns Deifen.

Dr. Gerry wiederholte nicht alles, mas er In. D. gefagt hatte, weil er nicht zweifelte, daß dieser In. Lalle prand alles mittheilen wurde. Nachdem er das marmite Wohlmollem für die frantische Republit, und das lebhaftoste Verlangen, die ehemalige Freundschaft der beiden Staaten zu erneuen, welches Fr. Zalle prand mit gleichem Eifer erwiederte, bezeugt hatte, dumffahl er sich dem Minister, und ließ ihn mit On. D.

100 No. 1. "Die Sefandten follten insgefant auftreten und fagehit "Fbankreich hat ben weneinigten Staaten Dienfte geleiftet. 33und nun wunschen diese, sie Frankreich ju vergelten. Da die 33vereinigten Staaten gehört haben, daß Frankreich 16 Milliss, men batavischer Reseriptionen zu verkaufen hat, so wollen sie 33dieselben an sich fausen, und allen andern Beistand seiften, isder in ihrer Macht ift. — Nachdem dieses erfte Geschäft ber 32richtigt sepn wird, wird die frankliche Regierung Mittel ber 32vorsuchen, um die billigen Foberungen der Amerikaner wegen 32der Prisen zu befriedigen, und ihren Schiffen in Jutunft 32freie Schiffahrt zuzusichern."

Die Depefche No. 5 ift ein Brief vom g Januar 1798, ber von der merkwürdigen Botschaft des Directvetums, werinn auf ein Gesez angetragen ward, frast deffen alle neutrale Schiffe, die englische Waaren führten, für gute Prisen ertlart werden sollten, Nachricht erkattet, und sowohl von der Botschaft, als von dem Beschlusse, welchen der Rath der Fünfhundert unterm zu Januar deshalb erlassen hat, Abschriften beilegt.

## 11.

## GrosBritannien und Frankreich in Bezug auf NordAmerika.

Die officielle Bekanntmachung ber vorstehenden Ameris kanischen StaatsPaplere erregte in England ausseros bentliches Aufschen, und sie wurden sogleich die Losang und das LagsGeschrei aller MinisterialBlatter. Der Buchhandler Debrett, ber im Besig ift, die laufendent StaatsSchriften abzudruken; \* gab sie besonders herans,

\* Es ift vielleicht manchem Geschichts ammler willtommen, ju erfahren; daß man bei diesem Debrett alle auf bent englischfrantischen Krieg Beziehung habende Papiere ist in

Damit fle einen Denbant gu Dla Im esbury's Correspons beng ausmachen follten, und balb erfcbien ein gweiter Abs brut, ber fich gleich mit ber Aufschrift antunbigte : "French "Commption" (frangbfifche BeftechungeRun: fte), und movon man hundert Exemplare für eine Guinee Sauptfachlich machte man barinn burch Jaufen fonnte. grofe Schrift auf die Meufferung des angeblichen frantifchen Algenten aufmertfam: "daß Pitt von ber Mothwendigs Leit bes Rriebens fo burchbrungen fen, bag er felbft nach bem GeeBiege über die Sollander alle Bereitwils aligfeit bezeigt babe, noch auf eben bie Bebingungen "Rrieden zu machen, auf welche er vor biefer Schlacht von ihm angetragen morden mar." Uiber bie Solgen, bie ber Bruch gwischen Rordamerita und Frankreich haben tonnte, war man in England allgemein voll Freude und guter Spfnung. "Run tonnten", fagte man, "bie Umegrifaner ben Kranten in BestIndien feine Borrathe mehr Buführen. Jene muften fich nun mit England vereinis ngen, und biefes werbe baburch in ben Stand gefegt, einen "Theff feiner Land : und GeeMacht aus jenen Gegenden "zurufzuziehen, und baburch grofe Ersparniffe zu mas nchen, mabrend die Uiberrefte ber franklichen Colonien nin BeftIndien, die fich blos durch Nordamerita erhalnten batten, ohne Rettung verloren fenen. Florida und "ber Miffifippi fepen fo gut ale fcon erobert, und von "ben ameritanischen Colonisten bes Binnen Landes befeat. Mun erft werde der Besig von Trinidad fur England "bundertfache Früchte bringen. Und welch unermeglicher "Gewinn, ba Nordamerita Rriegeflotten ausruften, mund alles bazu von England nebmen muffe! Uibris ngens laffe fich's leiche erklaren, warum bas frankische "Directanium ben Bruch felbft aus allen Rraften befor-

<sup>6</sup> gros OctabBanden fur a Pf. 17 Gb. gufammentaufen fan. Der gemeinschaftliche Litel ift: Staato - papers on the Was.

pore. Den Colonial handel achte es nicht, und habe schon plangt alle Rufsichten darauf aufgegeben; aber die Amenrifaner hatten au die Franken unermesliche Worschussengethan, und viele von ihnen grose Summen im Ankauf "der National Gater angelegt: mit der Erklärung des Mrieges hörten alle Zahlungen nach Amerika auf, mid malles amerikanische Eigenthum in Frankreich werde sempnestriet; einer so lokenden Aussicht könne eine Regies wrung wie die franklische nicht widerstehen." Die war die Sprache nicht blos der Ministerial Blätter, sonderm auch der Oppositions Zeitungen, und also all geine i we U.s. ber ze ugung jenseits des Kanals.

Bie fehr inzwischen die Erwartungen Englands getäuscht wurden, zeigt die hier nachfolgende Antwert unf die Ameritanischen StantsPapiere, die zu gleicher Zeit in allen officiellen und halbofficiellen frantischen Tag Blättern erschien, und ohne Zweisel den Minister Lalle prand selbst zum Berfasser hat.

"Die amerifanischen und englischen Blatter fund mit ben bochftsonberbaren Communicationen angefüllt, welche die Gefandten der vereinigten Staaten ihrer Regierung machen ju muffen glaubten. Bon Seiten dieser Gesandten find folche ein traurfges Densmal von Leichtglaubigfeit und Widerspruchen; von Seiten dieser Regierung eine noch traurigere heraussoderung.

Man muß, durch die Evidenz der That Sachen und durch die eignen Borte der Gesandten selbst, ihren unbegreiflichen Irrthum darthum. Man muß, durch die Starte der Vernunft und schon durch das blose Gefahl des Gates beider Republiken, auf die so augenscheinlich durch die brittische Regiorung betriebene heraussoderung antworten.

"Ja, biefe Regierung, nach so vielen und so lächerlichen Bersuchen gegon bie frankliche Republik, will nun ein Spfiem von Corruption gegen sie organistren. Boll Verzweiflung über so wiele glonreiche FriedensSchlüffe, welche biese legtere zu Stand gebracht hat " schmeichelte sie sich, durch ihre treulofen Rante, wieder die alten Kriege in Europa auszuweten, und ihr einen

neuen in Amedika zu erregen : aber die ganze Spftem bette tifcher Estruption foll enthült und zernichtet werden, und das amerikanische Boll soll die Liefe des Abgrunds kennen lernen, an dessen Rand die knechtischen Freunde seiner ehemaligen Unterdrüfer es hinreissen.

"Seit langer Beit beschwerte fich die frantische Republit, mit Recht, über die NichtBollziehung der wesentlichften Buntte Der im Sabr 1778 gwifchen Franfreich und ben vereinigten Stadten geschloffenen Convention. Die geindseligfeiten gur Gee führten bald brufendere Beichwerden berbei. Bergebens opfert Die Resublit bie Ausruftung von Rorfaren auf, die die ameritanifche Meutralitat compromittiren fonnten. Ihre rechtmafigften Musruftungen murben ibr balb barauf ftreitig gemacht. Die franfifchen Schiffe erfubren taufend Blatereien. Ibre Brifen maren nicht mehr unter bem Schuje ber Eractaten. Die Serichtebofe hatten fich die Erfenntnif barüber angemaft; lange mit verderbliche Chifanen labmten ben Muth ber Rapers; bald wurden die franklischen Safen in beiden Demisbaren durch brit-'tifche Brockamationen fur bloffet erflatt : die Schiffe, die aus benfelben ausliefen, murben auf ben unbestimmten Berbacht bin, daf fie feindliches Eigenthum führten, angehalten; bie, welche Lebens Mittel gubrachten, murben gurufgemiefen. Bbn ber anbern Gette liefen englische Rriegs Schiffe, nachdem fle fich wirt-· lich ober vorgeblich frankischen Eigenthums bemachtigt batten, in ben Safen der vereinigten Stagten ein. Unvermertt mirben fie barinn fationair, und machten fie ju ibren Baffen-Blaten, aus benen fie fowohl auf die Franken als auf die mit Rranfreich in Berbindung ftebenben Ameritaner ausliefen. 3in-Def fchrantte fich die Republit barauf ein, fich auf ihre Eractaten mit ben vereinigten Staaten gu berufen, und beren Regierung bringend aufjufobern, ihre eigne Rentralitat respectiren ju machen. Die Antwort, Die biefe ihr darauf ertheilte, mar ein beimlich unterbandelter und abgeschlossener Erattat mit GrofBritannien. Giderte diefer Eracfat wenigkens die Reutralitat ber vereinigten Staaten? Rein. -Er ließ bie Gegenwart einer brittischen Macht in ihren Saftn ju; er giebt England Rechte, die, mitten im Rriege, beffen Lage som Nachtheil Franfreichs verbeffern ; er gewährt ibm bie

Leichtigleit, noch immer Frantreich und feine Colonien auszuhungern; er apfert bie edlen Grundfaje auf, die in den vorhergehenden Eractaten für die Freiheit der Meere fefigefest worben waren.

"Franfreich beflagt fich; — man weicht aus, man schweift vestiffentlich von der haupt grage ab. Es fodert Genugthuung; — man bietet teine an; man spricht nur von ben Rrantungen, welche die vereinigten Staaten erlitten haben; man gleitet fillschweigend über diejenigen weg, welche Franfreich erlitten bat. Der Lractat von 1778 wird je langer je mehr entfraftet, und ber lette Streich wird ben frantischen Rreugern in den ameritanischen Gewässern, durch das Berbot ihre Prifen zu verfaufen, versett. Die Republik sieht sich genothigt, um ihre zu lange verhaltene Empfindlichteit zu äussern und eine Unterhandlung berbeizusühren, sich die Clauseln des englischen Ersactats selbst auch zuzueignen. Endlich schienen dann die vereinigten Staaten, blos der widrigen Folgen wegen, die daraus für sie entstunden, eine Annaberung zu wünschen.

Drei Bevollmächtigte wurden ju dem Ende an die frantische Republik gesendet : zwei von ihnen, der General Pinckney und he. Marshall, zeigten gegen Frankreich Worurtheile, die sie aus Amerika mitgebracht, ober in der Artvon Verbindungen, die sie bald bier knupften, geschöpft hatten; der dritte, hr. Gerry, kundigte mehr Unparteilichkeit an, und zeigte sich geneigter, alles, was die beiden Republiken einsander nähern könnte, gerne anzubören.

"Aus diefer übelgemahlten Berbindung, welche wenig gunfige Gefinnungen bewieß, folgte, und mufte nothweubig ein schiefer, verwifelter Sang von Seiten diefer Commission folgen; daher ihre beständige Abneigung gegen alles, was eine Annaherung bewirfen tounte, ihr Gifer alles ju schreiben, was noch mehr erbittern muste,

"Sie bezeugten zwar Aufange ben Bunfch, daß man fie ane ertennen möchte; aber man foderte von ihnen, als norgångige Bedingung, Erklärungen über einige, für die Republik offenbar beleidigenbe, Phrasen in der von dem Präsidenten der vereinigten Staaten bei der Erdfnung des Congresses gehaltenen Rede. Sie

weigerten fich berfelben nicht nur; fie fanden eine folde Robes rung gang unbegreiflich, und verfchangten fich ohne allen Grund hinter Gegen Bormurie. Bald ichien alles ihnen bas Unangenehme ber Desavouirung erfvaren zu wollen : und um fie pou' England zu trennen, und die durch den legten Ergetat ju Gunfen diefer legtern Macht fo febr verrutte Baage wieder in's Bleichgewicht ju ftellen, wollte man von ihnen nur einen Beweis von unzweideutiger Anbanglichfeit fur unfre Gache, Die erft noch por fo furger Beit die ihrige mar; unfeen Rinangen gefchab ein Dienft damit, wenn ju diefer Epoche die batans fchen Inferintionen, Die erft in funftigen Zeitfriffen jable bar maren, gegen flingende Munge umgefest murden; ber Minifer ber auswartigen Berhaltniffe gab ihnen ju verfteben, ein Anerbieten von ihret Geite, eine gemiffe Quantitat berfelben gu taufen, werde als ein Beweis ihrer Freundichaft betrachtet merden. Gie fagten, daß fie dagu feine Bollmacht batten; fie zeigten, daß fie feinen Billen dagit batten.

"Um zu irgend einer Aibereinkunft, zu irgend einer freundschaftlichen Erklarung zu gelangen, bedurfte es ofterer Communicationen mit dem Minister der auswärtigen Angelegenbeiten. Dieser beklagte sich gegen sebermann, daß er sie nicht bei sich sehe, und sie gestehen selbst ein, daß er ihnen mehrmals diesen Borwurf machen ließ; aber zwei von den Commissarien, die sich hinter die Etisette stetten, weigerten stich diesem Bunsche zu entsprechen. Hr. Gerry entschloß sich endlich, zu ihm zu gehen; zweimal sprach er den Minister, und sen es Berlegenheit sich näher zu erklären, oder Besorgniss sich zu compromittiren — er sprach nur wenig, und wagte es nicht sich über irgend etwas zu entscheiden.

"Inzwischen hielten die Gefandten sich fur verpflichtet, dem Prafidenten der vereinigten Staaten einen sehr weitlaufigen Bericht von ihrer Unterhandlung zuzusenden. — Was konnte benn nun dieser Bericht enthalten? Man mußte ihn mit den verächtlichen Mandvres aller der Rankemacher anfüllen, die gesehen hatten, daß die Commissarien, die mit den wichtigken Interessen beauftragt waren, sich von der Regierung, mit der ste unterhandeln sollten, isolieten, und sich also geschwind um Europ. Annalen. 1798. Stes Stück.

fe ber brangten, und fie mit ber Ibee ben ihrem Erebit, ihrer Michtiafeit bezauberten.

"Einer hiefer Intriganten scheint — einige Verhältnisse geletend ju machen, in die er mit dem Rinister als an ihn empfohlener Fremder gelangt war; ein andrer, und zwar der thatigste, macht sogar nur die Verbindungen geltend, die er mit jenem erstern hatte; denn er erklart, daß er den Minister gar nicht einmal kenne — und doch muß dieser, wie üderhaupt jeder, der an der Spize des ausmärtigen Departements stebt, der Natur seiner Stelle nach, viele Personen bei sich aufnehmen und andören; die weit entsernt sind irgend an seinem Vertrauen Theil zu haben, und ohne daß es ihm irgend möglich ist den Misbrauch zu verbindern, den sie, von ihm weg, von den unbedeutendsten Besuchen machen, womit sie sich, so wie ihr Interesse es ersodert, gegen Menschen ohne Erfahrung sich wer weiß wie viel zu Gute thun.

"In der gedruften Bekanntmachung, welche die amerikanisiche Regierung dem Bericht ibrer Gesandten zu geben für gut gefunden hat, sind jene unberusene Diplomatisten jeder mit einem Buchstaden bezeichnet. Der Minister, begierig ibre Namen zu ersahren, verlangte dringend deren Mittheilung, und erhielt sie auch endlich; worauf er sie augenbliklich an die Behörde abgab. Mit Vergnügen wird man vernehmen, daß es Fremde sind, und man wird sich's wohl leicht denten, daß sie sich selbst Gerechtigseit wiederfahren liessen und in aller Eile sich von dem Boben der Republik entfernten. Ein einziger von diesen Buchstaben, Z. bezeichnet einen Franken, der sich sofort selbst bekannt machte. Seine Sprache ist frei von Vorwurf: in dem Berichte wird von ihm gesagt, daß er zuweilen zum Dollmetscher gedient habe, aber man sieht deutlich, daß es immer nur für rechtliche Vorschläge war.

"Mas die Auslander betrift, die man in dieser Unterhandlung figuriren sieht, so scheint der ganze Zwef ihrer Intrigue gewesen zu senn, den Amerikanern eine Summe von 1,200,000 Livres abzuloken, unter dem Vorwand sie zu Bestechungen zu verwenden. Alle in dem Bericht der Gesandten so kleinlich detailirten Reden und Schritte gehen davon aus, führen dabin zurüfmemig unbegreiftich wird es fenn, wie Minner, die ben Muftrag hatten, Stell Bertreter ber vereinigten Staaten bei ber frantischen Republit zu senn, fich nur einen Augenblif burch so augenscheinlich beträgerische Mandores hintergeben laffen tonnten, und man ift versucht, bier ftatt bes Irthums absichtle chen bofen Willen zu seben.

"Wie? — Drei Manner werben aus Amerita nach Frankreich abgesendet, um daselbst eine Annäherung zwischen beiden Republiken zu unterhandeln: verlegen über einen Präliminar Punkt, können sie bald mit dem Minister nicht als Commissarien zu-sammentreten; aber sie haben tausend Mittel ihn in seiner Wohnung oder anderwärts als Privat Leute zu sehen, und zwei von ihnen schlagen siets alle Auswege aus, die man ihnen dessells anbietet!

Das ift nicht alles; fie ftellen die Details ihrer Unterhandlung auf eine Art auf, als ob die empörenden Anträge, die ihnen nach ihrer Aussage gemacht worden, ihnen durch eine Perfon, die das Vertrauen der Regierung habe, mitgetheilt worden wären; und doch entschüpft ihnen im Laufe ihrer Erzählung das Sestündnis, das sie zu verschiednenmalen Mistrauen in diese heimlichen Communicationen gesezt, und endlich beschlossen hätten, von nun an denselben nicht mehr Gehör zu geben. Hr. Gerry erklärt sogar ganz bestimmt, das diese Zwischen Händter durch aus keine Bevolkmächtigung, keine Beglaubigung irgend einer Art vorgewiesen haben. Zu gleicher Zeit sträubten sie sich gegen die unmittelbare Communication, die ihnen alle Augenblike durch den Minister angeboten ward. Liegt in dem allen nicht ein Chaos von Widersprüchen?

stind wenn man untersucht, durch welche Reihe von Mittels Perfonen fie mit dem Minister zu unterhandeln gedachten, ben es ihnen so leicht war, unmittelbar zu befragen, muß man es dann nicht far unmöglich halten, daß sie felbft in Ernft an die aus ihrer Erzählung gezogenen Schlusse geglaubt haben soften?

"hier ift es ein mit In. Pincfnen in Berbindung ftebenbes Franenzimmer, das ihm die unschutdigfte Sache von der Welt fact, die man ihm von einem Ende Kranfreichs bis jum Stibert wiederholt haben wurde: "leihen Sie uns Gelb in unseerm Kriege, wir haben Ihnen ja auch in Ihrem-geliehen;"
und diese so einfachen Worte fast hr. Pincknen, der den Drang fühlt, alles zu schreiben und alles zu vergkten, begierig auf; er schikt sie geheimnisvoll an seine Regierung ein, als wenn sie irgend eine Beziehung auf die ihm durch die Intriganken gemachten heimlichen Antrage hatten; so kleinlich ist das Mistraues! so sehr verirrt sich das Borurtheil in seinen Rajfonnements! so sehr ist die Politik mancher Menschen ein wahres Unglüt für die Gesellschaft!

Dort ift-es ein 2B., beffen Ramen man nicht erfahren fonnte, ber bei dem General Vincinen einen E. einführte einen Mann, Der leicht aufbrauft, ber behauptet, er fen mit einer Botichaft von dem Miniffer beauftragt, ber, ba man bald in ibn dringt, ju erflaren, ob er ibn versonlich fenne, einge-Reben muß, daß er ibn nicht fennt, aber daß er Die Untrage, Die er gethan, von einem gewiffen D. bat, ber, fagt er, mit bem Minifter in Berbindung fieht; und doch, als man diefem D. Die verneinende Antwort auf feinen Antrag megen ber 1,200,000 Livres anwertrauen will, ftraubt er fich bagegen, fie ju fubernehmen, und muß mit einer Art von Schaam und auf Gefahr feiner eignen Rolle den Glauben zu benehmen, eingefteben, daß ber Antrag meder von bem Directorium, noch felbft and von bem Minifter, fondern einzig von ibm, 2. kommt, der dadurch den Gesandten die Unannehmlichkeit ber gefoderten Desavouirung erfparen wolle. Wenn die nemlichen Leute nachber eine verschieben e-Sprache führten, mare es bon Seiten ber Befandten nicht naturlich gemefen, ein fur al-Temal mistrauisch gegen ihre Berichte zu fepn, und vor allen Dingen fich an die Quelle felbst zu wendent Aber bas thaten fie nicht. Bie foll man in einem folchen Betragen. entweder Bernunft, oder Aufrichtigfeit finden?

33n dem nemlichen Berichte fagen fig, daß fiegibre Regiekung mit ber groften Aufführlich feit von allem, was in Bezug auf ihre Commission vorgefallen iff, unterrichten wollen; und während fie mit einer fo ängflichen Gorgfalt so viele Armseligfeiten und Ungereimtheiten zusammentragen, schweis hen fie von ben officiellen Communicationen, welche Beanite bom Departement ber auswärtigen Angelegenheiten im Namen bes Minifters mit ihnen hatten: ohne Zweifet geschah dis, weil biese Communicationen, in Uibereinstimmung mit den wenigen, die der Minister selbst gethan hatte, rein, lonal, und von der Art waren, daß sie der Menschheit zur Spre gereichten :- es lag in ihrem Plane, sie mit Stillschweigen zu übergeben. Die andern waren ihrem Ursprung nach verdächtig, ihrem Segene stand nach ehrenrührig; sie machten sich's zum geösten Anliegen, sie befannt zu machen.

"Sie übergaben eine weitläufige Darstellung ihrer angeblischen Beschwerben: sie wusten sehr wohl, daß der Minister ihnen eine Note als Antwort zuschiffen wurde, die dann als ein austentisches ActenStut der Unterhandlung zu betrachten mare, und ihnen auch wirklich im leztverstossenen Monat Bentos zugrschift ward. Sie beeilten fich, alles diffentlich befannt zu machen, was affenbar nicht vom Minister war, und was sie auf seine Rechnung zu wälzen suchten, wohl in keiner andern Absicht, als um dadurch den so verschiedenen Eindruf zu schwächen, den seine Note bervorbringen muste, worinn alles den aufrichtigen Bunsch nach Aussohnung athmet.

"Das Sanze fiellt ein solches Sewebe von Ineonsequenzen und Widersprüchen bar, daß der Geift sich darinn verliert, Man weiß nicht mehr, wie man die Borwürse, die man den amerikanischen Gesandten deshalb zu machen hat, eigentlich auszühlen soll. Was man aber sehr bestimmt weiß, ist, daß sie entweder auf eine uubegreisliche Art sich täuschen liesen, wenn sie das, was sie erzählen, glaubten, oder daß sie höchst treulos täuschen wollten, wenn sie es nicht glaubten. Bou diesen Vorwürsen, die der Unwille erprest, muß man jedoch Hon. Gerry ausschliesen, der zwar allerdings sowohl durch die fremden Intriganten als durch seine Collegen selbst kan getäuscht worden senn, aber den durchaus kein Verdacht von Unredlichskeit und Arglist tressen fan.

"und mas fan benn nun der geheime Beweggrund fenn, warum fo lapvische Communicationen mit solchem Gerausche verbreitet wurden? Bomit fonnen fie jenen gesuchten Pomp rechtfertigen, mit dem das amerikanische Boff zu bereu Indbrung vorbereitet ward? Wie fan man es begreifen, bas

man einer folchen Poffe durch Saften und öffentliche Gebete mehr Wichtigfeit geben wollte?

"Ein grofer 3 met lag wohl ohne Zweifel jum Grunde, wernm man es wagte, das unzusammenhangende Sewasche von zwei Rantemachern die nicht-in Frankreich zu hause waren, swei Rantemachern die nicht-in Frankreich zu hause waren, swei Kantemachern der hachken Wichtigkeit anzuvreisen. Bielleicht glaubte man, die Burger der vereinigten Staaten murden die frankliche Regierung nach diesen Carricaturen beurtheilen, und die frankliche Regierung wurde sich durch eine so auffallende heraussoderung reizen lassen. Man berechnete die Wirfung der Beleidigung nach der Bosheit der Absicht, und nicht nach der Resinheit der Mittel. Mit ein em Worte, man schmeichelte sich Unmillen, nicht Mitselden zu erregen. Man wollte Krieg; man wollte, daß das grobbeleidigte Frankreich ihn dem Bolke erklärte, dessen Sache es vertheidigt hatte, und daß dieses leztere, eben dadurch, wieder in Englands Arme zurüczeschrt wurde.

Durch den Rrieg verschaft fich das brittische Rabinet einen Allierten, der für es arbeiten, seine Brojette auf die frantischen und spanischen Colonien unterftüzen, und den Augenblik seiner Demuthigung verzögern wird. Durch den Erieg ferner, beschleunigt das brittische Rabinet die Aussuhrung eines Lieblings Plans, der es nie ans den Augen verlor.

"Man weiß, daß es, als es die hofnung aufgab, die Staaten, beren thabbangigfeit es anerfennen muße, wieder mit den drei Kronen zu vereinigen, ihnen wenigstens gunkige Vorurtheile fur das eingeschränkte Königthum einzusidsen suchte; daß es die Charakterzüge, die das englische und das amerikanische Bolk mit einander gemein hatten, durch die Achnlichkeit constitutioneller Formen zu befestigen suchte, und daß es Sorge trug, lange Zeit hindurch, einen der Sohne Georg's IIt in der Nachdarschaft der vereinigten Staaten den Ausenthalt nehmen zu lassen. Solk' es also wahr senn, daß, zur Schande des menschlichen Geistes, viele amerikanische Bürger mit der englischen Oberherrschaft in der That wieder ausgesihnt wörren? Solk' es wahr senn, daß Männer, die das öffentliche Vertrauen an die Spize der Regierung der vereinigten Staqten berief, in keiner andern Abssect zu Gunken der brittischen

Conflitution geschrieben batten, als um beren Annahme in ihrem Lande vorzubereiten? Gollt' es mahr senn, daß Durft nach Ehren, und Begierbe nach Reichthum, und Berlangen nach immermahrenden Aemtern, diesen Romplot gegen die Freiheit bereits zur Reife gebracht hatten?

"Wenn dis tein blofer Berbacht mehr ift, so flart fich Alles auf. Man muß Arieg haben, um Truppen aufzubringen und Subsidien ju erhalten; man muß vornehmlich den unn at ur-lich en Arieg gegen alte Freunde, gegen Bruder, gegen Republikaner haben; dieser Arieg muß innere Sturme erzeugen, alle Begriffe der Moral umfturgen, die wahren Sohne Amerika's emporen; und Borwande bieten sich dann in Menge, um die ehrwurdigen Bertheidher der Grundste als Aufrührer zu stempeln, ober an die Stelle der reprasentiven Regierung eine monarchische einzusubren.

"Bon mun an ware es überfluffig, noch etwas verhehlen zu wollen. Dis find die schändlichen Kunste des englischen Rabinets; die bit die blinde Lendenz einer Regierung, die unter seinem Einstuß sieht; und die franklische Republik, die für die Freiheit das Blut und das Bermögen ihrer Bürger aufopferte, sie will man reizen, den schrestlichen, die entscheidenden Streich zu führen! Aber erhaben über das Gefühl vom Kräntung, wird sie nur das Glüt der beiden Republiken zu Rathe ziehen, und das ganze WeltAll zum Zeugen der redlisichen Gefinnungen aufrufen, die sie nie an den Lag zu legen aufhörte, um mit Amerika in Frieden zu leben."

Run folgen noch, als Beilage, fechs Briefe.

In dem ersten, vom 30 Mai, fodert der Minister Tallenrand den In. Gerry (die beiden andern ameritanischen Gesandten waren schon vor geraumer Zeit von Paris abgereißt,) auf, ihm sogleich die mit den Anfangse Buchstaben W. X. P. und 3. bezeichneten Personen, so wie das Frauenzimmer zu benennen, das mit In. Pincken nen eine Unterredung über die amerikanische Angelegens heit gehabt haben sollte.

hr. Gerry antwortet barauf ben 31 Mai nur im allgemeinen, "baß drei von den gedachten Perfonen Fremde

gewesen senen, und die vierte nur als Bote und Dolmets scher gedient habe." "Benn," sezt er hinzu, "diese "Personen nicht bevollmächtigt waren, sich voranzus nstellen, oder wenn sie, im Fall sie bestimmte Bolls muchten hatten, solche überschritten, so haben sie sich weiner groben Beleidigung gegen die frankische Regies wung und gegen die Gesandten schuldig gemacht; ich bin micht befugt, darüber zu urtheilen, da sie, meines Wissnehm, nie irgend eine Bevollmächtsgung, woder irgend ein Document, von welcher Urt wes auch wäre, vorgezeigt haben."

In einem weitern Schreiben vom 1 Jun, besteht der Minister auf der gefoderten Angabe der Ramen, nnt fügt die weitere Frage bei: "ob irgend ein zu seinen Geschäften angestellter, oder von ihm mit Aufträgen an tie Gesandten abgeschifter Burger ein Wort gesagt habe, das irgend mit dem, ihnen von X. und D. gemachten, schändlichen Antrag auf eine Summe zu Bestechungen in

Beziehung ftunde ?"

Gerry antwortet barauf untern 3 Jun., Jer wolle bie mit den Buchstaben X. D. 3. bezeichneten Versonen venuen, wenn ber Minifter ihn querft verfichere, daß Die Befanntmachung ihrer Namen nicht ale von ihm tomment, gefchehen folle; ba 2B. nie ein Bort in Beziehung auf E. gesprochen, noch fonft an ihren Communicationen Theil habe, fo behalte er beffen Namen zuruft, Da er beöfalle auf fein blofes Sorenjogen geben fonne; auch tonne er feine Dame nennen, ba er feit feis per Unkunft in Paris nie mit einer folchen in politischen Berbindungen gestanden; von den UnterBeamten Des Ministers erinnere er sich nicht, jemals ein Bort gehort zu haben, bas den minbes ften Bejug auf Die von E. und D. gemach: ten Untrage megen einer Summe Gelbes gu Beftech ungen gehabt hatte."

Der Minifter Zalleprand verfichert nun In.

Gerry unterm 4 Jun., "daß die Ramen nicht als bon ihm kommend bekannt gemacht werden follten." Diefer überschifte ihm solche hierauf wirklich; fie wurden aber bis ist noch gar nicht bekannt gemacht.

In bem legten Schreiben macht Burger Sautena bem Minifter felbft die Unzeige, "baf unter bem Buche Raben 3. Er bezeichnet fen. Er fen nemlich mit bn. Geren zweimal bei bem Minifter als Dollmeticher ber Unterredung gewesen, die diefer in frangbfifcher, jener in englischer Sprache geführt hatten. Beibemale babe ber Minifter blos einen Bunfc nach einer Quefohnung amifchen beiben Staaten bezeugt, mit bem Beifugen : in ber jezigen Lage, und bei ben Diensten gleicher Art, bie Frankreich einft ben vereinigten Staaten geleiftet, murbe Das befte Mittel dazu fenn, wenn diefe der Republik eine Unleibe anbieten wollten, indem fie fur 15 bis 16 Mile lionen Gulden batavifche Rescriptionen nabmen. Gerr p habe dagegen feinen Mangel an Bollmacht vorgeschutt. und der Minifter benfelben nur überhaupt aufgefodert. bftere freundschaftlich mit ihm zu communiciren, und fich barüber beflagt, baß folches bis ist noch gar nicht gefches ben fev."

## Ш.

## helbetien.

Geschichte feiner neuesten Revolution,

(Rortfegung.)

Die Einnahme von Bern hatte das Schik. fal Belvetiens entschieden. Alle grofern Rantone bulbigten nim ber Uibermacht bes Siegers, ber nicht fo leicht geffegt haben murde, wenn in ihrer Bertheidigung Die nemliche Ginftimmigfeit geherrscht hatte, wie ist in ibrer Unterwerfung. Unter allen hatte nur Bafel als lein fich gar nicht gegen die Kranten bewafnet. Truppen ber übrigen Rantone maren gwar auch nicht in's Gefecht mit ihnen gefommen, aber boch wie gum Kriege Die von Schafhaufen waren nur bis Baden porgeruft , ale fie auf die Rachricht von Berns Eroberung eilig wieder ihren Rufweg antraten. Buricher Contingent, welches durch die Franken gieben mufte, bewilligte Generat Echauenburg freien Beimaua. Much Lucern erhielt von bem OberGeneral Brune die Buficherung, bag feine franklichen Truppen fein Gebiete betreten follten. Doch schien, in biefen erften Augenbli= fen bes Sieges, alles anzukundigen, daß ber Krieg in ber Schweiz nur ben aristofratischen Regierungen von Bern, Freiburg und Golothurn gegolten, und nun, mit beren Bernichtung, fein Ende erreicht habe.

Aber im Innern diefes Landes, wo nur das ehrw irs bige, aber schwache Band bes Alterthums und die guts liche Abgeschiedenheit von allen auswärtigen Angelegens

Leiten bisber die groften Berschiedenheiten in Regierimass Mrt , Cultur , Sitten , Sprache und Religion als Gin Ganges gufammengehalten hatten, mar nun, ba ber pon Auffen bineingebrachte BundStoff unter fo ungleich= artigen Theilen zu wirken anfieng, allgemeine Gabs rung: bei ber Energie im MationalCharafter, bei fo vielfach fich widerstrebenden Bunschen, Beforgniffen, Intereffen , trieben bie Leidenschaften fich überall mit ingeffumm umber. Die Unterthanen Bolfgen wollten ihre Rreiheit, Die Stadter ihre Privilegien, bas Land Bolt Gleichheit, bie Berfolgten Rache. Den einen gefiel nur das Alte, andern nur das Neue, noch andern ist keines pon beiden mehr. Die reine Demofratie in ben fleinen Rantonen, die in Staub zertretene Dligarchie, ber Ras natism, ber alte Roberations Geift ftraubten fich mit ib= ren legten Rraften gegen die neue Ordnung ber Dinge, und felbft die Freunde diefer legtern fuhlten bald mir Mismuth bas Gewicht bes fremden Ginfluffes.

Ein flüchtiger Blit auf die Lage, worinn die verschies benen Theile Belvetiens fich um biefe Zeit befanden, wird einen naheren Begrif von diesem politischen Chaos geben.

Die Kantone Bern, Freiburg, Solothurn, trugen izt noch allein die ganze Last des Krieges; die franklische Armee stand auf ihrem Gebiete, lebte auf ihre Kosten; schon wurden die Kanonen aus dem Zeughause von Bern nach Frankreich abgeführt; der berühmte Bers ner StaatsSchaz, woran streyge Sparsamkeit während mehr als einhundertjährigem Frieden gesammelt hatte, einsweilen unter Siegk gelegt. Der Sieger befahl die Annahme des von Paris aus mitgetheilten Entwurfs der neuen helvetischen Constitution. \* hier, unter den frans

<sup>\*</sup> Sogleich nach bem Einmarich ber Franten, als man noch glaubte eine befondre Constitution für Bern entwerfen gu tonnen, warb eine folche auf Befehl ber praviforischen Re-

Bifchen Basonetten, gieng alles in subiger Unterwürfige

feit den vorgeschriebenen Gang.

Sturmischer walzte sich die Revolution in Zurich fort, wo die Gahrung zwischen Land Bolk- und Stadtern nicht durch fremde Maffen Macht in Schranken gehalten ward. \* Zwei Gewalten bekampften sich; das in Ruß-

vierung verfertigt. Sie ift nun gedruft, unter dem Litele Projett einer Constitution für die ich weizerische Republik Bern, abgefast im März 2798 von Karl Ludwig Haller (Bern, 1798, S. 102 in 8.) und ein schähbarer Beitrag zur Bervollfommnung der praktischen Politik.

Bum Berffandnif biefer Ereigniffe gehört folgende, mir burch einen ichagbaren Buricher Gelehrten mitgetheilte turge Schilderung bes LandBolfs an ben Afern bes guricher Sees.

"Man murbe fich fehr irren, wenn man unter ben Bewohnern der Ufer des Zuricher Gees fich eine robe, uncivilifirte Menschen Rlaffe vorftellte.

Das Bolf am Buricher Gee ift im Gangen gut gebilbet, fart, grosnervigt; die Danner ichoner als die Bei-Es hat feine eigentliche National Eracht, und bas fchone Gefchlecht verfteht fich unendlich weuiger auf bas Befällige im Anguge, als bie Bernerinnen. Roftbar fleiben fie fich indeffen alle, und an Sonntagen fab man in Rirchen und Wirthebaufern bei fehr vielen Geibe, bei ben meiften filbernes und goldenes Gefchmeide. Die Dorfer am Buricher See geboren ju ben ichonften , bie man fich benten tan. 3ch ichmeige von ihrer befannten vortreflichen, mablerifch fchonen Lage, und bemerte bafur, daß jedes eingelne Saus in denfelben vom Boblftande und der Behage lichfeit feiner Bewohner ein lautes Zeugnif gibt. Recht febr viele biefer Saufer find fo fchon, fo gut eingerichtet, fo reich meublirt, als je eines in ber Stadt; aber felbft in Den gemeinften trift man Reinlichfeit, binfangliches und ant unterhaltenes Saus Gerathe, ja mitunter Bequemlich-Beiten an , von benen ber Bauer in andern Gegenden

nacht versammelte Comite' bes ehemaligen Staffaer Comgreffes und die provisorische Regierung in Zurich; zwi-

Ceutschlands und der Schweiz, taum eine Ahnung bat.

"Befanntlich besigt ber LandMann am Zuricher See febr viel Induftrie, Daraus, und aus der vortheilhaften Lage am See, und aus der Nachbarschaft der Stadt, lagt es sich erflären, warum, da fast alle Hande mit Arbeiten für Baumwollen - oder Seiden Manufacturen beschäftigt find, man dennoch wohl wenige Strefen Landes auf der Erde antressen wird, die für den Land Bau besser, sorgsältiger, klüger, benut wären, als dieser.

"Belch ein beneibenswerthes Bolfgen, mare feine politifche Rreibeit eben fo menig befchrantt gemefen, als fein Benuf jeber burgerlichen! Much tenne ich manche Stadt, mo faum eine Gpur von bem verfeinerten Lebens-Benuf, von dem jur Aufflarung führenben Lurus angutreffen ift, wie in ben Dorfern bes Burider Gees. Ich übergebe die grobern finnlichen Genuffe bes Gaumens, und finde nur nothig angueubren, bag unter febr vielen Landleuten des Buricher bas Spielen, oft in einem alle Schranten der Maffigung überfteigendem Grade, im Schwanar mar. Gie baben Lefebibliotheten, Zeitungslefe Birtel, Liebhaber Cheater, Mufif Gefellfefaften, Rrangen, im Binter Schlitten Vartien. Giniae balten ihren Rindern Saus-Sofmeifter : die meiften fchiten indeffen ihre-Rinder in die offentlichen Schulen , miter welchen namentlich die von Stafa bas Mufter einer vortreffich eingerichteten und mit aufferft gebildeten Lebrern (Landlenten) verfebenen Land-Schule genannt ju werben verbient.

"Da indeffen ein grofer Sheil bes Wohlftandes biefer Leute durch ben Fabriten Berdienft erworben wird: da bie Fabrifurbeiter im Ganzen ein febr leichtfinniges Boltgen find, welches, uneingebent daß es morgen barben fonnte, alles das beute noch auf Pracht und Gaumentigel verwendet, was es für feine Arbeit bezahlt bekömmt; nichts auf schlechtere Beiten zurutlegt; nie dagu zu bringen war,

feben ben Anhängern von beiben in der Landschaft mac beinahe ein erklävter Justand von Krieg; das Comite

eine finterftugungs Kaffe anzulegen: da ferner die Bendlerung dieses Land triches in einem auffallend zu grosen Berhältnisse mit seinem Flachen Inhalt fieht, so last sich baraus schon schliesen, daß es eben nichts seltenes sepn muste, am Buricher et Unzufriedene und bergleichen zu sinden, die non unzufriedenen hobern Ranges leicht zu Werfzeugen der Aeusserung ihres Misvergnügens ge - oder misbraucht werden könnten.

Das, worüber fich diese lettere, mit grofem Rechte, beflagten, mar:

Die eingeschränfte, beinahe gang auf den StadtBurger concentrirte, Sandelegreiheit.

33Das von den Burgern, oder vielmehr bem burgerlilichen Magiftrate, fich ausschlieslich angemaßte SouverainetätsRecht, und die aus diesem Mittel ausschlieslich gemachte Besegung fast aller einträglichen Stellen und Aemter.

"Dag alle Pfarregen, felbft auf dem Lande, von Stadtern befest maren.

Landleute fonnten und burften ftubiren; wurden orbinirt. Aber felten oder nie gelangten fie gu Pfarreien, beren Collatur faft immer auf die eine oder andre Art von den Städtern abbieng.

"Die Unablosbarfeit der Zehnten und GrundZinfen.

"Sie hatten, in verschiedenen Begenden, noch andre, aber minder wichtige, Beschwerben.

"Mit Recht betlagten fie fich: ihr 3 met, menn fie blos biefen Beschwerben abgeholfen wiffen wollten, war untabelhaft, war der Unterflügung eines jeden Patrioten wurbig. Aber über die Auswahl der Mittel wage ich nicht au entscheiden.

"Wenn fie ubrigens (welches ich nicht weiß, nicht behaupte, nicht wunfche) bergleichen Mittel gewählt haben follten, die nunmehr über Stadt und Land ein gleiches Unglut bringen, fo ift biefes nie recht, nie ju entschulbifatrte mit in : und auswärtigen Beborben Correspondent bielt eine bewafnete Macht auf den Beinen, verfügte Urrestationen; alles verrath die brobenbste Anarchie, und einen grofen Abftand von ber burch ben Bufammentrite ber LaudStande gehoften Gintracht zwischen Stadt und Am Morgen bes 6 Darg fam ploglich ber Larm in die Stadt: "die Landschaft ziehe in Waffen gegen fie "beran um fich ihrer zu bemachtigen;" noch mar bier Die indeß erfolgte Entscheidung von Berns Schiffal unbe-Fannt; alle Burger traten unter die Baffen, ungewiß ob fie folche zuerft gegen die Franken ober ihre eignen Bruder som Lande murden gebrauchen muffen. Um Abend gas ben endlich die Deputirten der LandStande von ohngefahr ber Salfte bes Rantons, die nun in Meilen am Gee versammelt waren, und sich als National Versammlung constituirt hatten, ift Ultimatum ein, worinn fie innerhalb feche Stunden die Bewilligung verschiedener Puntte, unter andern Aufnahme einer Befagung von mes nigstens 1000 Mann in die Stadt, Riederlegung ber bestehenden provisorischen Regierung und Uibergabe ihrer Gewalt in die Sande bet Land Stande bis gur Wahl einer neuen proviforischen Regierung, Aufhebung und Uman= berung der ungeseglichen Wahlen der Stadt Deputirten au. Land Standen zc. foderten, und im Kall der Bermeigerung mit Baffen Gewalt brobten. In ber Stadt erzeugte ein fo troziger Zon nur Erbitterung, nicht Schrefen; menige Stunden vorher mar die Rachricht eingegangen, baf in Bern fich alles mit neuem Muthe gur Bertheibigung bes Baterlands erhoben habe; als ob die auffere Gefahr bes reits entfernt mare, glaubte man, ber Augenblif fen. gefommen, wo Gintracht im Innern, Die biober feine

gen: boch muß man auch nie vergeffen, daß das gang unbegreifliche Benehmen bes Magiftrats und eines grofen Ebeils der Burgerschaft, zu der oder jener verzweifelten: Magsregel vieles fan beigetragen haben."

antlichen Mittel hatten berftellen tonnen, nun burch Ges Balt ber Baffen gegen bie UnruhStifter erzielt werben mufte: man nahm aus den Gemeinden, welche ber Grads anbiengen, ohngefabr 800 Mann in dieselbe auf, und ruftete fich wie gum vollen Rriege. Aber am Abend bes 7 Mary brachte ber Statthalter Bng, ber ale Buricher Meprafentant in Bern gewesen war, Die Nachricht vom ber Ginnahme biefer Stadt mit; auch vernahm man am folgenden Morgen, daß die Truppen der Benfammlung in Meilen von allen Seiten ber gegen die Stadt angurus Ten beordert feven. Sogleich wurden ihnen nach bier Seis ten bin Deputationen entgegen, und ber Statthalter Mng an die Berfammlung in Meilen felbst gefchitt, mit bem Antrag, daß man von Seiten ber Regierung, gur Bermeidung des BurgerRriege, alles aufzuopfern und in die offenste Unterhandlung mit ihr zu treten bereit fen ... mabrend welcher fie jedoch ihren Truppen Befehl geben mbchte, nicht weiter gegen die Stadt vorzurufen, die ihrers feies gleichfalls jebe Kriegelinftalt einstellen werbe. Trog allen feinen Bemühungen taumten fie jeboch nur einige unwesentliche Beranderungen in ihrem Ultimattun ein: fie bestanden auf ber ungefanmten Riederlegung ber proviforifchen Regierung in Die Bande der Land Commiffion: fie lieffen die Bahl, entweder eine Befagung von 1000 Mann Land Truppen einzunehmen, oder die Land Stande nach Rugnacht ober einem andern Ort ju verlegen, und Ao Kanonen an die zwanzig Quartiere des Landes auszus liefern; ber Burgerschaft follte es freifteben, ihre Depusfirten ju ben LandStanden neu ju mahlen, ober es bei ben alten Bahlen bewenden zu laffen. Gie verlangten In wenigen Stunden entsprechende Untwort auf ihre Ros berungen; fonft murben, und bei der aufgereigten Stims mung bes Boltes muften fie biefelbe mit BaffenGes Der Rath und die Bunfte willigten walt erzwingen. nun unter gemiffen Bestimmungen ein, und am 10 Dars fam in Rugnacht ein Bereinigunge Tractat zu

Stande, sufolge beffen die provisorische Regieratia ihrik Gewalt in bie Sande ber LandStanbe übergab, welche pergiffalten follten , daß unverzüglich bis gur Ginfabrung ber fünftigen Staats Berfaffung eine neue proviforis fdre Regierung, nach bem in ben LandStanben ftatte findenden Berbaltnif (von 1 Ctabt : und 3 LandBurgern) gemablt werbe; ferner follten 1000 Mann Befaging in Die Stadt genommen werden, eben fo viel follte bie Stadt felbft aufftellen tonnen; von beiben Seiten follten alle Truppen entlaffen, und bon nun an Stadt und Land als Gine Gemeinde, Die alle ihre Schiffale gleichmafid au theilen babe, betrachtet merben. Im Namen ber Sand Stande murben nun fogleich an ben frantischen Die nifter Mengand und an ben DberGeneral Brune Des putirte abgeichift, um fie von ber erfolgten Bereinigung und der Aufiblung ber alten proviforifchen Regierung gu benachrichtigen, Die Wünsche bes Rantons Burich nach Franfreiche Freundschaft barzulegen , und fur benfelbeis eine Erflarung, daß feine frankischen Truppen ihn bes treten follten. auszumirken.

Gine folche Friedensacte batte ber Ranton Lucerni bereits wirklich von bem frantischen General erhalten. Sie war febr gur rechten Beit gekommen, um bie auch bier aufo hochfte gestiegene Erbitterung bes LanbBolts gegen die Stadt, welches glaubte, baff es von biefer att Frantreich vertauft fen, in etwas zu milberne Nach der Ginnahme von Solothurn hatten fich die Buzugeri pon Uri, Schming und Glarus, fatt Bern gu Dilfe gui eilen, fliebend in bas Entlibuth geworfen, ben leiben: Schaftlichen Argwohn diefes hochteinfachen, an Durb. und AbryerAraft noch gar nicht von feinen Borfahren ausgegrteten Bbligens auf bas aufferfte gereint, und es aufs geforbert, gegen Lucern ju marichiren, mit bem Bufar. baff fie nachfolgen und mithelfen murben. Das erfte Se: fchaft ber BoltoReprafentanten von Lucern; bie fich ant. 14 Mary jum erftenmal abgesondert won der vervolforie. Guroy, Unnalen 1798, stes Stilk

fiben Regierung versammelten, war baber eine Abbreffe an das Bolk, worinn fie es über sein ungerecht mistrauis sches Betragen gegen die Stadt, vor der Friedens Cpos de, freundlich zurechtwiesen.

Aber ungeftummer als fonft irgendmo, erhob fich ber BolfeGeift in ben fleinen Rantonen. nach dem Salle von Bern ward zwischen ben Deputirten son Schwog, Uri, Unterwalben, Bug und Glarus, ju Brunnen, ba wo nach ber Schlacht bei Morgarten der berumte emige Bund, Die erfte Grundlage ber ichweizerischen Freiheit, errichtet worben war, eine Conferenz gehalten, worinn man fich ber Gins führung bes neuen Constitutions Entwurfs fur die belves tifche Republif mit aller Macht ju widerfeggen, und die beis nane ein halbes Jahrtaufend alte reindemofratische Staats. Berfaffung gegen alle fremden Unmafungen mit Gut und Blut zu behaupten gelobte. Mehrere benachbarte Lands Schaften, namentlich Uppengell inner und auffer Rbos ben, St. Gallen, bas Thur Gan, Rhein Thal, Sangan & zc. murben jum Beitritt in Diefen Bund eine Bie mochten auch Diese achte Natur Denschen bie erft en und in der That die einzigen Freien in Europa, die reinste Demofratie, die es jemals gab. ihre geliebten Lande Gemeinden, ihre clufliche Unfunde wen Auflagen , : gegen eine nur durch ftarte Auflagen au behauptende, in Korm und Befen fich boch immer mehr ber Ariftofratie nabernbe reprafentative Regierung vertauschen ? Aber wenn auf ber einen Seite ein bochfts reixbares Areibeite Gefühl bie Abfommlinge Zell's und Binkelried's befeelte, fo mar hiebei auf der andern Seite der Ranatism, ber auch die iconften Gefühle entstellt, die natuplichsten verwildert, nicht minder ge-Schaftig. Die beilige Jungfrau in Ginfiebeiln lief man Bunber thui. Man frifchte eine alte Dolfs Cage auf, baf ein tleiner hirten Anabe ben frane gafifchen Golinthan Boben fobenbern, b. b.

bas tapfre BergBolt ber fleinen Rantone bie Brigaben ber Grofen Ration pertilgen murbe. Die Geiftlichkeit in Untermalden nid bem Bald übergab ibrer Standes Dbrigfeit eine Dantschrift, worinn fie Diefelbe aufforberte, fich boch ewig nie jene Staate Berfaffung aufdringen zu laffen, welche in bem fambfen Buch= Iein (bem Entwurf der neuen Conftitution) enthalten ift. Diefe frangbfifche Conftitution fen fcon langft von bem romifchen Stuhl als gottlos, argers Lich, abtrunnig und religionswidrig, vers morfen und verbammt, und fie als GeelGorges. batten mit ihrem hochwurdigen geiftlichen Obern, bem Commiffari gu Lucern, Diefe SchandSchrift wohl eras minirt, und offenbar gefunden, daß durch biefelbe bas agange Religione Gebaude über ben Saufen geworfen, Freiheit, Gigenthum ju Grunde gerichtet, Ungerechtigs pfeit, Ausgelaffenheit, Aufruhr und Tyrannei gestiftet amurbe. Darum baten fie, und verlangten im Das men ber beiligen Religion, und im Namen bes gangen Bolte, bag man biefes fluchmurs "bige, gottlofe Buchlein unter hoher Strafe gu Llefen verbiete, foldes nad Berdienen dem Reuer pubergebe, und jene fcharf guchtige, die fich unterfteben follten, biefe feueremerthe Schrift bem Bolle vora Buprebigen und anzuruhmen. Sollten auch im Bater= pland Leute fich verrathen, die filr das Bohl ber Religion micht gut gefinnt maren, und verdachtige Reden fuhraten, fo verniahnten fle ernfthaft, bag man folde exems plarifch beftrafe, bamit nicht Gott, ober gar "bas Bolt, bie Chre ber Religion zu rachen weranlaft marbe."

Um ben einzigen Punkt, ber fie fremdem Ginfluß auffezen konnte, aus bem Wege zu ranmen, erklarten bie kleinen Kantone nun auch noch, zuvorkommend, ihre bisherigen Unterthanen für fre i. Entschloffen für ihre alse Besfaffung bas Asufferste zu wagen, wanden

fie fich nun an ben frantischen OberGeneral mit einer Borftellung, worinn fie, ohne Erog, aber mit großer Reftigfeit, ihm fagten, daß fie "von einer Republif. ngebant auf bie Grundfage ber Freiheit und Gleiche beit, welche feit Sahrhunderten die ihrigen feven. "nichts Reindliches erwarteten, und bei ben Geruchten. bie umliefen, zwar nicht ohne Beforgniß, aber auf nieben Kall ohne Furcht fenen. Ihre Bertheibigunges "Unftalten, die naturliche Kolge jener Beforgniff, ametsten nur auf ben Schuz einer Berfaffung ab, welcher Die Oberhoheit des Bolts und das Menschen Recht in maller ihrer Reinheit und Rraft jum Grunde tagen . wels "che' daher mit den Grundfagen der frantischen Republit manglich übereinkomme und feit Jahrhunderten ihr Gliff gemacht habe. Das einzige Berhaltniß, worinn viels Meicht die Grofe Nation eine Abanderung batte munichen mogen, fen gelößt: fie hatten feine Untergebene mehr: die es vormals gewesen, sepen nun frei wie nfie felbft. Ein getreues Berg Bolt, bas fein ander Gut nals feine Religion und feine Freiheit, feinen andern "Reichthum als feine Seerden befige, murden fie fich ies "berzeit eifrigft beftreben, ber frankischen Republit von "ihrer Anhanglichkeit alle jene Beweise ju geben. bie mit ihrer Freiheit vereinbar fegen, und nur "bie Pflicht, biefe zu vertheidigen, werde fie bewafnen "tonnen."

So waren, selbst nachdem die Waffen der machtigzsten Kantone besiegt waren, die Gemuther im größen Theile der Schweiz noch in unverschnlichem Kampfe ges gen die ihnen von dem Sieger angebotene neue Constitution, die doch, in der jezigen Lage der Dinge, der einzige Anker war, auf welchem so viele, von ihren alten Grundpfeilern losgerissen einzelne politische Massien wieder einen RuhePunkt sinden konnten. Dem Waadtkande, das unter dem Namen des Kantons Lem an diese Constitution bereits den 15 Februar angenommen

hatte, war hierinn nur noch der Kanton Ba fet gefolgt, ber, unter einigen auf die innern Berbaltniffe ber Schweiz berechneten Abanderungen, zu welchen der inzwischen von Paris zurüfgekommene Burger Ochs felbft mitgewirkt hatte, den 15 Marz sie gleichfals annahm.

Der fast allgemeine Biderwille gegen diefelbe, befonberd bie hartnafige Wiederfeglichkeit der fleinen Raus . tone, bie, wie alles ankundigte, nur burch Rrieg bazu gezwungen werden fonnten, brachten ist eine neue Rrife in bas Schiffal ber Schweiz. Statt bas Drojeft einer einzigen helvetischen Republit burchausezen, trat General Brune nun plaglich mit bem Plan hervor, aus ber bisherigen fcweigerischen Bunbes :-Genoffenschaft mehrere abgefonderte Republiz ten zu bilben. Die Baadt bis Nibau, ber Ranton Kreiburg, das Sagnenland, Sieben Thal, Dberland, Ballis und bie Italienischen Bogteien, - Bolfer bif= feits und jenfeits zweier Alpen Retten, und von drei Sprachen, - follten eine eigne Rhobanifche Repne blif; die demokratischen ober kleinen Rantone, unter bem Ramen Tell gau, eine zweite; und bie ührigen Rantone eine britte Delvetische Republit ausemachen

Diesen neuen Plan, der schon früher im Berk ges wesen, aber an den Bemühungen der Bürger Dcho und La Harpe gescheitert war, betrieben hauptsächlich ein gewisser Cast olaar von Freiburg, die franklichen Rests denten Mang vurit in Ballis, Desportes in Genf, und der wegen seines dürgerlichen und volitischen Lebens gleich berüchtigte Agent des leztern, Manachon, urs sprünglich ein Geistlicher, von Granson gebürdig, der, als die Franken sich zuerst Savonens bemächtigt, zu Carouge im Comité surveillance angestellt war, wo er zu gleicher Zeit den Spion der franklichen und der pies montessischen Generale, so wie den Zuträger der ehemalis gen Regierung von Bern machte.

Aiberdis unterstügten diesen Plan auf alle Art und durch tausend Ranke, die Genfer, die, über ihr Schikfal besorgt, einige Hofnung für ihre Unabhängigkeit das einn zu finden glaubten. Seit dem Schlusse des Jahrs 1797 war nemlich, durch einen Besehl des franksischungs Directoriums, alle Zusuhr nach Genf von Brankreich aus verboten worden, und seit dem Einmarsch der Division Massena in das Waadtkand war solche volskends auf allen Seiten gehemmt. Die Stadt hatte nun keine andre Wahl mehr, als zu verhungern, oder sich Frankreich in die Arme zu werfen. Des portes bot allem auf, um sie für den leztern Entschluß zu bestimmen.

Die Granbe, Die man von Seiteu Rrant. reich & voranstellte, waren folgende: "Die Unabhangig» "feit von Genf fen der Republit fehr nachtheilig, ohne albm felbit irgend vortheilhaft zu fenn. Unabbånaia fen es die Niederlage bes handels ihrer Feinde, das Mipl ihrer von ben Gefezen verfolgten Uibelthater; es anbthige fie, gange Schaaren von Commis gegen ben Schleichhandel, fo wie Truppen und eine mit grofen 4.Roften vertnupfte Aufficht zu hintertreibung ber Pros giekte aufzustellen , bie ibre erbittertften Reinde fomobl ninnerhalb feiner Mauern als in ben benachbarten Rans gronen bilben und nahren murben. Saupt Drt eines Departements, werbe es eine der blubenoften Wrangetabte werden; feine Ginwohner murden leichtern Mbfag für die Erzeugniffe ihrer Induftrie finden; Theil "eines machtigen Staats, marben fie nicht niehr unaufabbrlich die Sabgier benachbarter Staaten furchten, und nabmechselnd ben einen gegen den andern um Beiftanh nanfleben muffen. Sie wurden nichts von ihrer Freiben perlieren, vielmehr derfelben ohne Sturme, ohne Una Die Parteien, Die ihren fleinen Staat arnhe geniefen. pentameiten, gerriffen, murden aufboren; Genf, gue mal feir einigen Jahren, da bie Leidenschaften befa atiger als je guvor baring gemuthet, fep und tonne

anichts anbers fenn, ale ber Aufenthalt ber Zwietracht, bes Saffes und ber Berfolgung; es fen Beit, bag biefe Stadt bem Beisviel ber fleinen Republit Dublbau-Jen nachabme." \*

Dagegen antworteten bie Genfer: "Bener Beift abon Unabhangigfeit und republifanischem GelbstGefühle nder fie feit mehreren Sahrhunderten ausgezeichnet, follte nihnen boch wohl die Achtung einer Ration erwerben. mwelcher bie grofen Grundfaze der Couverginetat ber Bble mter heilig fepen. Das unabhangige Genf fen fue Branfreich eine ftets ofne Quelle gewesen, aus ber es Mufflarung ober Gelb fcbopfen fonnte. Geine Ginwob mer, durch Mangel an Gebiet zur Induftrie gezwungen, "hatten fich durch biefe in hohem Grade ausgezeichnet. Seine Dandelsleute, Fabrifanten, Runftler, Gelehrte, "hatten wiffenschaftliche Renntniffe über Europa verbreis atet, ober beffen Gold an fich gezogen; und ob fie es indenn in Gewolben pergraben? Rein; von heinrich IV wan, bem fie Geld geliehen, bas man ihnen noch auf motefe Stunde fchuldig fen, bis berab auf den festen Ronig ber granten, unter bem ihre aufgehäuften Unleben pbis auf 24 Millionen an Rapital angewachsen, hatten pfie ihren Uiberfluß der frantischen Lonautat anvertraut: nund mas nicht in Rranfreiche Riften gefloffen, fen von minnen bazu verwendet worden, den Theil des frangofie nichen Gebietes, der an fie angrange, fruchtbarer gu mas nchen; den Beweis bavon gebe ber ohne Berglith bohere Werth der Guter an ihrer Granze gegen die übrigen. mBenn Genf Grang Drt, befestigter Plag, "Garuifons Stadt, den Requifitionen unterworfen, namei bis breimal in jedem Sahrhundert belagert werde -nso verschwinde die Industrie, so entfliehe der Sandel "Jeber von Frankreichs Rriegen werde ihm die Ausfuht

<sup>?</sup> La Décade philosophique etc. An VI de la rep. frangaise, No. 14, p. 209.

anoch irgend einer Geite, vielleicht nach mehreren aus aleich, verschliefen, fatt bag es, neutral, überal binbringe. Aber, fage man ben Genfern - ihr murbet "Bauptort eines Departements merben!... Db fie barum glutlicher fenn murden? - Aber die frans fifchen ErziehungeUnftalten, an benen ibre Munglinge, ihre Gelehrten, theilnehmen konntend .... Mind die ihrigen, und Rouffeau, Bonnet, Sauffure, mo benn fie erzogen worden ? - Aber' "die geographischen Ruffichten, Die grabe Linie! .... Laffe man die ben Mathematikern; und die Volitik mnehme grades Betragen zur Richtschnur. Ohnehin muraben die Franken ja doch nicht diese Grade Linie von Bers foir nach Suningen zieben; und wozu in folchem "Ralle Gen f durchschneiden? fie follten daffelbe vielmehr au einem Denfmal ihrer Maffigung, zu einer bescheibes men Butte an der Grange ihres reichen, unermeglichen "Parts machen. Dann merbe bie grofe Nation, in ber That gros fenn, weil fie ber Schwäche ichone. "lich" - fo endigt diese Borftellung - wenn ihr es burchaus fo wollt, werdet ihr uns gulegt haben; aber werbet ihr Genf haben? Rein, nur einige Mauern meiter, und Bettler. Ihr habt bas Suhn getobet; meg find Die goldnen Gier. Im Gegentheil , wenn ihr bafe felbe leben, wenn ihr es fo fett werben laffet als es ges genmartig mager ift, fo wird es vie auf eure Untoften. und flets zu eurem Nugen legen." \*

Bei folden Gesinnungen boten die Genfer, die in bem Projete einer besondern Rhodanischen Repue blif das einzige Mittel saben, wodurch sie vielleicht noch ihre Unabhängigkeit sichern khunten, zu Gunsten bessehen allen ihren Rraften auf.

Roponse à la Décade philosophique, sent and eingerüfzig des Décade philosophique etc. An VI, No. 16. p. 440.

Aber. Die 'unabsehbaren Dachtheile, welche nathweile big aus der Ausführung biefes Entwurfs für das ungbe bangige Republikgen hatten entspringen muffen, fielen jebem, ber dabei intereffirt war und nicht blos elende PrivatAbsichten im Muge hatte, fo fart auf. daß man Demfelben im Baabtlande fogleich aus allen Rraften ents Nachdem Monachon (4 Marz) ber gegen arbeitete. National Bersammlung ju Laufanne die Absicht eines bes falfigen Beschluffes des frantischen Directoriums vorges legt hatte, ichifte bie Berfammlung unverzüglich ihrem Bevollmachtigten in Paris die nothigen Beifungen gu. und zugleich eine Gefandschaft an ben General Brune. um ihm ihre Befturgung mitzutheilen. Ginbeit' und Untheilbarkeit war von nun an der BahlSpruch jedes maabtlandischen Patrioten, ber erfte Toaft bei febem > patriotischen Mable; er glanzte, als ben 6 Marz, wes gen ber Einnahme von Bern, Die Stabte erleuchtet waren. injungabligen Innschriften, und icholl aus jebem Munde unter bem Lauten aller Gloten und bem Donner ber Ranonen langs der Ufer bes Lemanus. Die Antwort bes Generale Brune, welcher verficherte, bag er fpatere Nadrichten von Varis und weit ausgebehntere Bollmachs ten ale alle frantische Residenten in bes Rabe habe, gewährte neue Beruhigung. Aber mit eben fo viel Erftaus nen als Unwillen fand man am Morgen bes 18 Marg im gangen Umfang bes Wagbtlandes einen Befehl \* aps geschlagen, daß nun wirklich, nach bem Bunfche einer grofen Bahl von Burgern aus' verschiedenen Rantonen, die Rhobanische Ropublit gegründet fen: baß fie funf Rantone:

1. Leman, hauptDrt: Laufanne,
2. Sana und Bruw, — Petterlingen,
3. Oberland, — Thun.
4. Ballis, — Sitton,
5. Lefino, — Lugarus,

<sup>.</sup> im nachfolg. Cod. diplomi No. 12.

einen geseggebenden Körper van 72 Mitgliebern, woven 48 ben grosen Rath und 24 ben Senat bilden sollten, so wie ein Bollziehungs Directorium von 5 Mitgliedern haben, und jener ben 25, dieses den 30 Marz, beibe zu Laufanne, in Thatigteit seyn sollten.

Während biese militairische Gesezgebung im Baadte Lande allgemeinen Unwillen verbreitete, und selbst Beis ber und Kinder schrien: "lieber sterben als Rhodanisch werden!" erließ General Brune in seinem HauptQuarstier zu Bern den 19 Marz, einen ahnlichen Befehl, \* wodurch er eine zweite, helvetische Republik ers schuf, die aus den folgenden zwolf Kantonen bestehen sollte:

| z.  | Bafel.           | . HauptOrt :  | Bafel.           |
|-----|------------------|---------------|------------------|
| 2.  | NarGau.          | \             | Arau.            |
| 3.  | Baden.           | -             | Baben.           |
| 4.  | Schafhaufen.     |               | Schafhausen.     |
| 5.  | 3åric.           | · -           | Zurich.          |
| 6.  | Thur Gau.        | ·             | Frauenfeld.      |
| 7.  | St. Gallen.      |               | St. Gallen.      |
| 8   | Appenzell.       | -             | Appenzell.       |
| 9.  | Sargans.         |               | Sargans.         |
| TO. | Lucern.          |               | Lucern.          |
| ri. | Bern.            | -             | Bern.            |
|     | Solothurn.       |               | Solothurn.       |
|     | Ranton follte 12 | Deputirte erm | åhlen, und somol |
|     |                  |               |                  |

Jeber Ranton follte 12 Deputirte erwählen, und sowohl ber geseigebende Korper ale das Bollziehunge Directorium ben 30 Marz zu Urau in Thatigkeit senn. In allem Ubrigen sollte ber am 15 Marz zu Basel angenommene Conflitutions Entwurf befolgt werben.

Gine weitere Republit - fagte General Brune

<sup>\*</sup> S. im nachfolg, Cod. dipl. No. 12,

in feiner Proclamation — fep fcon im Entflehen: ber Tell Gan.

' Go mare benn nun ber belvetifche BundesStaat in pier besondere Republiken gerftutt worden; denn noch hafte Granbunden, welches nach dem neuen Conftis tutione Entwurf gur Bereinigung mit ber Ginen und untheilbaren Belverischen Republit eingeladen werben follte, fich får nichts entschieden, und die neuesten Greignisse maren feines Wegs bagu geeignet, feinen Entschluß gu befligeln; bie Gefandten, Die es in Paris und bei bem Reiche Friedens Congreß in Raftadt hielt, beobachteten nur noch ben Gang ber grofen Angelegenheiten, und ihre Unterhandlungen hatten mehr bie Burufgabe bes Belt= lins als ben Beitrit gu ber neuen helvetischen Republit 1um Gegenstand. - Die Schweig, in vier Roderativs Staaten gerfplittert, hatte wieder ihre alten politis fchen Gebrechen, ohne mehr ihr altes Glut und . Rube gu haben; fie hatte, in folchem Kall, burchaus nur verloren. Und welchen Gewinn mochte felbft and Franfreich, wenn es der Schweig nicht bas Schiffal Benedig's bestimmt hatte, von biefen isolirten, fcbmachen Maffen gieben? Es ift baber greifelhaft, ob ein foldes Suftem von mehreren abgesonderten Republiten je in Ernft fein Plan mar, und ob es nicht vielmehr bie Schweizer badurch nur befto lufterner nach ben Bortheilen bes Ginheits Syftems machen wollte? War legteres mirklich feine Abficht, fo erreichte In gang helvetien, nur bie fleies fie vollfommen. nen Rantone ausgenommen, erhob man fich fo laut gegen bas neue BereinzelungsProjekt, welches auch ber geift = und fraftvolle La harpe mit gleichem Gifer in Paris felbft beftritt, bag General Brune unterm 22 Mary feine besfalfigen Berfugungen gurufnahm, \* und Dagegen verbronete, bag bie Deputirten, bie fich ju Laus

<sup>•</sup> G. im nathfolg. Cod. dipl. No. 12.

fanne hatten vereinigen follen, fich fogleich nach Urau begeben follten, um bafelbft mit ben andern Deputirten ber Kantone ben gefezgebenden Rorper ber Ginen und untheilbaren belvetifchen Republif zu bilben.

Dis war Brune's legte offentliche Sandlung in ber Dbaleich unter ben Graueln ber Schrefene Regierung emporgefommen, (er war General in ber nur all-Buberuchtigten Revolutione Urmee, und als folder mit Tallien in Bordeaux gewesen,) zeichnete er fich boch, mahrend feines DberBefehls in Belvetien, burch Milbe und Maffigung aus. "Brune's heer." fagt man im Maabtlande von ihm, "hat bie Schweig erobert, aber "Brune die Schweizer." Den 8 Marz mard er an Die Stelle von Maffen a zum DberGeneral ber italienis ichen Armee ernannt, ju der er ben 18 abreifte. Den DberBefehl ber Urmee in Belvetien erhielt nun General Schauenburg, ehemaliger Graf und Dbrift bes Regimente Raffau, einer ber erften Tattiter Frantreiche \* und, wie aus ber weiter obenergablten Rriege Geschichte erhellt, der eigenfliche Uiberwinder Belvetiens.

So erwünscht es übrigens allen aufgeklarten schweis zerischen Patrioten war, bag bas Projekt ber Bertheilung helvetjens in mehrere abgesonderte Republiken zurükges nommen ward: so unangenehme Empfindungen erregte dagegen die Nachricht, daß das frankliche Bollziehunges Directorium unterm 18 Marz den Burger Le Carlier.

"Im Sept. 1793 fommandire er auf furge Zeit die Mofel Armee. Als Ursache, warum er seitdem kein Kommando en chof erhielt, hat man zum Theil Mangel an:
perfon lichem Muthe angeben wollen: gleichwohl iftbekannt, daß er den 13 Sept. 1796, als die Defreicher.
Kehl durch Uiberrumpelung weggenommen hatten, und
schon auf die Brute von Strasburg vorzudringen ausengen;
sich mit der größen Entschlassenbeit an die Spize der in Eile,
bewasneten Burger von Strasburg kellte, und sie wieder
zurüftreiben half.

effemaliges Mitglied bes RationalConvents, ju feinem Commissair in der Schweiz ernannt habe, um Diefelbe nach ber neuen Conftitution gu organifiren. "benn nun", fragte man fich, giene Unabbangigs Reit Des Schweizer Boltes fen, fur beren Behauptung Arantreich, nach feinen bfteren feierlichen Berficheruns ngen, ju den Waffen gegriffen habe? Der erfte Grunds angua eines freien Bolfes fen, bag. es fich felbft feine Berfassung geben tonne; oder ob ein Fremdes "beffer ale die Schweizer bestimmen tonne. "Berfaffung fur die Schweiz die angemeffenere fen?" ... Inamifchen fundigte Le Carlier in feiner erften Droclas mation vom 28 Marg bem schweizerischen Bolte an, bag feine Sendung bas Glut Selvetiens und ben Rubin bes frankischen Damens jum 3met habe. Er ermabnte daffelbe, fich vor Anarchie zu huten, feine Dbrigfeiten zu organifiren, aus dem proviforischen Buftand uns gefaumt in ben conftitutionellen überzugeben, ben Ranken, ber Berftellung, Ben taufend Larven ber Aristofratie gu mistrauen - furg, constitutionell gluflich zu fenn, wie es ber Bunfch ber franklichen Regierung fen, ben er aus allen Rraften unterftuzen werde. "Die Absicht der frans "fischen Regierung" - fügte er bingu - "ift, daff dies nienigen allein, welche den Rrieg verschuldet haben, an .ibren Derfonen und Gutern bafur verantmortlich senn sollen. Ihr werdet also dazu behilflich Jenn, bag ber frantischen Urmee, auf Roften ber "vormaligen Regenten, alle Lebens Mitteln, beren nfie bedurfen wird, geliefert werben. Ihr werdet fuhlen, "daß eine gerechte Schadloshaltung die Roften erfegen muß, welche ber freche Widerftand ber gerftorten Dligara whie veranlagt hat, und ihr werdet euch beeiffern, die nan ench ergehenden Forderungen zu befriedigen." -So war benn nun vorläufig ber fo viel umfaffende Muss brut Requifitionen in bas tevolutionare Worterbach Belvetjens eingezeichnet! Bis babin batte man gebuft.

baß bie frankische Armee, wenn ihre Sendung pollendet, b. h. die aristokratischen Regierungen vernichtet waren, sich wieder zurukziehen werde: nun zuerst entstand die Benforgniß, daß auch die Schweiz, gleich Cisalpinien und Batavien, genothigt werden mochte, vielleicht lange Zeit ein frankisches TruppenKorps zu unterhalten und zu bezahlen.

Unmittelbar barauf erfolgte ein zweiter Schlag, ber die Parallele gwischen Belvetien und ben beiben nurs nenannten Republiten zu vollenden ichien. In einer Proclamation vom 29 Mar; \* befahl Le Carlier bie uns bedingte Unnahme ber helvetischen Conftis tution nach bem erften, teutich und frangb. fifch gebrutten, und ber gangen Schweig bekanntgemachten Entwurf, \*\* fo baf alle, unter Dchfens Mitwirfung und unter bem Beifall aller aufgeklarten ichweizerischen Patrioten batinn getrof= fene Abanderungen als ungeschehen betrachs tet, und nur bem Urtifel von ber GebieteGintheilung bingugefügt werden follte . daß das Dberland einen Ranton ausmache, beffen SauptOrt Thun fen. erinnerte fich an Mengaubis fo oft gemachte Bufiches rungen, daß ber von Frankreich mitgetheilte Conftitus tionsPlan nur ein Projekt fen, und bag man alle nothis gen Beranderungen barinn treffen tonne, wenn man nur Die Sauptgrundsage, fur die fich ohnehin jeder republitas nische Belvetier erflart batte, annehmen murbe.

Den besten Schuz gegen diese und ahnliche Folgen von Frankreichs übermächtigem Einflusse glaubte man in der schleunigen Einführung der neuen Constitution zu sinden. Die Repräsentanten der Kanstone NarGau, Basel, Bern, Freiburg, Leman, Lucern, Oberland, Schafhausen, Solothurn und Idrich, \*\*\* vers

<sup>\*</sup> C. im nachfolg. Cod. dipl. No. 14. \*\* S. binten, No. V.

<sup>\*\*\*</sup> S. im nathfolg. Cod. dipl. No. 14.

fammelten fich baber ohne Werzug in Arau, wo fie ben 22 April die helvetische Gine und untheilbare Demokratisch repräsentative Republik prosectamirten.

(Die fortfegung folat.)

# IV.

Codex diplomaticus sur neuesten Geschichte
Selvetiens.

(fortfegung.)

#### II.

Proclamation des Generals Brune, vom 16 Mars 1798, die Errichtung einer besondern Rhodanischen Republik betreffend.

"hauptQuartier Bern, ben se Bentos (16 - Dafr) Jahr 6 ber Republit.

"Der General Brune, OberBefehlshaber ber frantifchen Armee in helvetien,

37Da eine grose Jahl von Bürgern aus verschiebnen Kamtonen Helvetiens mir den Bunsch bezeugten, sich in Sine und untheilbare demokratische und repräsentative Republik zu bilden, deren Sebiete aus dem Baadtlande und den vier Nandemens, aus Ober und UnterBallis, den Italienisch en Land Bogteien, dem Oberland und Saanensland, dem Kanton Freiburg, und den Sebieten von Kurten und Nidau bestünde: so zog ich die Beweggründe ihres Bunsches in Uiberlegung, und sand, daß dieser Bunsch eben sowohl den Grundsken der Freiheit als den Bedürfnissen der perschiedenen Localitären gemär wäre, und daß eine aus allenden nurbenannten Ländern zusaumengesete Kepublik sich nach

thren eigenen Gefegen frei regieren und ohne Schwierigkeiten ber Bortheile einer Allianz mit der frantischen Republik genise fen konnte.

"Dem jufolge wird verordnet, wie folgt :

- 1. "Die Repräsentanten von Ober und Unter Ballis, ben Italienischen Land Bogteien, dem Oberland und Saanenland, dem Kanton Freiburg, und den Gebieten von Murten und Nidau, sollen sich ohne Berzug in der Stadt Lausanne mit den Repräsentanten des Waadtlandes wereinigen, um die Geseigebung der Rhodanischen Kepublist zu bilden. Die Länder, welche noch teine Bahle Männer oder Repräsentanten ernannt haben, sollen solches, ohne Berzug, auf die nemliche Art, wie es im Waadtlande geschehen ist, thun.
- 2. "Abobanien soll aus den folgenden fünf Kantonen bestehen: 1. Leman, oder das ehemalige Woadtland und die vier Mandemens; HauptOrt Laufanne. 2. Sana und Brüm (Sarine et Broye) oder der ehemalige Kanton Freiburg und die Chiete von Murten und Nidau; vorläufiger HauptOrt Papersne. 3. Das Oberland; HauptOrt Thuv. 4. Wallis; HauptOrt Sion. 5. Lesino, oder die ehemaligen Italienischen Land Bygteien; HauptOrt Locarno.
- 3. "Der gefeggebende Körper befieht aus 72 Depusputirten, und ift in zwei Rathe abzetheilt, einen Genat von 24 Mitgliedern, und einen grofen Rath von 48. Der Kanston Leman ernennt 18 Deputirte; Sana und Bruw 18; Oberland 12; Wallis 12, und Tefino 12.
- 4. "Das Bollziehungs Directorium befteht aus 5. Mitgliedern.
- 5. 3Der gesetgebende Rorper und das Directorium follen ihren Sig in Laufanne haben. Sie tonnen in feche Monaten den Ort ihres Aufenthalts bleibend bestimmen.
- 6. "Der gesetzgeben de Körper wird den nachstäuftigen 5 Germinal (25 Marz) versammelt fenn. Er kan Sigung halben, sobald as Mitglieder im großen Rathe, und 13 im Senat beisammen find. Jeder Rath wird alle zwei Jahre zur Salfte exneuert; und zwar ber große Rath sedes gleiche, und ber Senat iedes angleiche Jahr.

minal (30 Mars) in Chatigfeit fenn. Die Bedingung verhes rathet oder Witwer zu fenn, um Mitglied davon zu werden, ift nicht nothwendig.

8. 3In jeder Stadt oder haupt Gemeinde wird eine Munie einalitat fenn, von welcher der Unter Statthalter Prafibent fenn wird. Die Municipalitaten werden über die Erhaltung ber Gemeinde Guter wachen.

9. Den Gehalt ber confituirten Bemalten tragt ber if

fentliche Schaj, als allgemeine Ausgaben.

10. "Der in dem Kanton Leman, oder dem ehemaligen Baadtlande, angenommene Constitutions Entwurf foll in allem befolgt werben, was den gegenwärtigen Berfügungen nicht zuwider ift. Doch foll die den Statthaltern ertheilte Bewalt der Berhaftnehmung unverzüglich durch den gefeggebenden Körper naber bestimmt und eingeschränft werden.

11. "Der gefeggebende Körper foll in bem peinlichen Berfahren die Geschwornen einführen. Er fant in zwei Jahren
eine Revision der Berfaffung vornehmen, jedoch unter der Bedingung, die Beranderungen den UrBerfammlungen jur Genehmigung porzulegen.

"Die der Moral und Freiheit gunftigen Gebrauche und herfommen, die Reinungen und verschiedenen Arten des GottesDienftes, sollen respectivt werden. Der gefegebende Korper wird hierinn mit seinem Beispiel vorgeben."

Unterzeichnet : Brune."

#### 12.

Proclamation bes Generals Brune vom 19 Marg 1798, bie Einrichtung einer besondern Selvetischen Republik batreffend.

"Im BauptQuartier gu Bern, ben 29 Bentos Jahr 6 (19 Marg 1798.)

Der General Brune, Dber Befchishaber ber frantifden Armee in Belvetien.

"Die Oligarchie, welche auf der Schweiz lastete, hatte durch Europ. Unnalen 1798, sies Stül.

thren Eres und ihre Berbrechen den Unwillen von Europa etzegt, und die Rache der grofen Nation gereigt: nun ift fie nicht mehr.

"Der Sieg, getreu ber Sache ber Freiheit, hat neue Freund-Ichafte Banbe gwischen der frantischen und belvetischen Republik narbereitet.

"Det Kanton Bafel nahm den 25 Bentos (15 Mars) einen ConftitutionsEntwurf an, welchen die Kantone Golothurn, Bern, Zurich, Schafhausen, ThurGau, NacGau, die Landschaft St. Gallen, das Loggenburg u. s. w. als gemeinschafte liche Richtschnur ihrer Regierung anzunehmen wünschen.

"Die guten Bewohner ber Kantone tommen in groffer Anjahl, und fodern eine reprasentative Demofratie, die fie ver Eprannei und Anarchie schüpe, und badurch ihr Glut befestigt. Ihre Wünsche sollen nicht vergeblich senn, ihre lebhaken Besoranisse sollen alsogleich zerftreut werden.

"Ein Theil der Schweiz bildet schon, unter bem Namen Abodanien, eine freundschaftliche Republit von Frankreich. Eine andre Republit ift im Entstehen; beibe, wetteisend im Freundschaft und Lugend, abniich in ihren Einrichtungen, werden burch Gleichformigfeit der Gesex sich verbradern; und ber franklichen Republit nur Grunde zu gegenseitiger Juneiaung und Wohlwollen darbieten.

"Mit Bergnugen entspreche ich ben wiederfioten bringenden Bunfchen ber verschiedenen Lander Selvetiens, und mache be- ber folgende Berordnung befannt.

1. "Die helvetische Republik besteht aus 12 Rantonen, nemlich !

Bafel; hauptOrt: Bafel.

Margau; hauptOrt: Arau. Diefer Kanton ift gegen Gud-Beft durch die Wiger in ihrem Laufe von Jofingen nach Marburg begrangt.

Baden; hauptOrt: Baben. Er begreift nebft der Landichaft Baden diejenige, welche unter bem Namen der Freb.
Nemter befannt ift.

Schafhaufen; Sauptort: Chafhaufen.

Burich; hauptOrt: garich.

Churgau; SauptOrt: Frauenfeld.

St. Sallen; SauptOrt: St. Sallen. Er begreift das Loggenburg in fich.

Sargans; hauptOrt: Savynus. Er begreift nodraufferbem das RheinEhal, Sar, Gams, Berbenberg, Caffer,
Uinach, Rapperschweil und bie Rarch.

Lucern; SauptOrt: Lucern.

Bern; SauptOrt: Bern. Offine Sinbegrif ber Antgant; Dberlands, ber Baabt, und ber Bezirte von Mutten und Ribau.

Solothurn; HauptOrt: Solothurn.

- 2. "Die Einwohner jeder Semeinde werben fich in allen biesen Kantonen in Ur Bersammbungen vereinigen; und zwar im Kanton Bern den 2 Germinal (22 Mars), in den Kantonen Basel, Solothurn, Aargau, Baden, Schafhausen, Burich, Thurgau und Lucern den 3 Germinal (23 Mars), und sobald als möglich in den andern Kantonen.
- 3. Die gegenwärtige Berordming sowohl, als der ConfidentionsEntwurf wird jeder Bersammlung vorgelege werdent welche, sobald sie ihren Bunfch geäussert hat, je auf 100 Burger, sia mogen an oder abwesend senn, wosern sie das Stimm-Recht haben, einen Bahl Rann ernennen wird. Diese Bahlen sollen in einem Lag vollendet werden.
- 4. "3wei Tage nachher werben die BahlMaunge jedes Kane tons fich an bem hauptOrt versammeln, um die Bahl von 12 Deputirten zum gesezgebenden Körper, nach ber im Constitutions Entwurf entwaltenen Borfchrift, vorzunehmen. Die Berrichtungen der BahlManner sollen am zweiten Lag ihrer Busammentunft geendiget seyn.
- 50 "Die zu Deputirten ermablten Burger werben fich bret Lage nach ihrer Ernennung in ber Stadt Arau versammeln, woselbft der gesetzgebende Ropper und bas Directorium der helbetischen Republit provisorisch ibren Gig haben werben.
- 6. Den nachftunftigen 10 Germinal (30 Mary) werden fich die in Arau vereinigten Deputirten als gefezgeben der Lörper confituiren, die helvetische Republik und ihre Unabhangigteit proclamiren, und dem frantischen Ober General davon Nachnicht ertheilen.

7. "Das Bollitebungs Directorium foll ben 10 Germinal in Thatigfeit fevn. Die Bedingung verheinathet oder Bitwer zu fenn, um Mitglied bavon zu werden, ift nicht nothwendig. Das Directorium ernennt aus freier Bahl ben Cammiffair eines jeden Kantons, alleln es wählt ihn aus ben eingesessen Burgern des Kantons. Die abgehenden Directoren haben das Recht, im Senat zu sizen, mit Vorbehalt der im ConstitutionsEntwurf enthaltenen Ausnahmen.

2. Die Gewalt ber Verhaftnehmung, welche den Commissarien bes Directoriums in den Rantonen ertheilt ift, wird durch den gesetzgebenden Körper unverzüglich naber bestimmt und eingeschränft werden.

9. Meigenigen Individuen, aus welchen die arifforentischen und eligarchischen Rathe von Born, Freiburg, Solothurn und Burd beftanden haben, find ein Jahr lang von allen öffentlichen. Stellen ausgeschlossen.

"Der am 25 Bentos (25 Mårs) gu Bafel angenommene Conftitutions Entwurf foll in allem, was der gegenwärtigen Berfügung nicht entgegen ift, befolgt merden."

Unterzeichnet : Brune."

### 13.

Schreiben bes Generals Brune, OberBefehlshabers der franklischen Armee in Helvetien, vom 22 Marz 1798.

Mn bie Burger aller Kantone.

23. Raum war die Absonderung Helvetiens in zwei Republifen, die man mitten unter den lezten Jufungen der Oligarchie zegen die Freiheit und im wilden Aufbrausen verschiedener Leidenschaften verlangt. hatte, erkannt worden, als in allen Herzen nur Neue und eine desto lebhaftere Schnsucht nach den Bortheilen der republikanischen Einheit zurüblieb. Berührt über die vielen desfallsgen Acusserungen selbst von Seiten derer, die zuerst auf Absonderung gedrungen hatten, trete ich Wem nunmehrigen Bunsche desso zutrauensvoller dei, da alles mich glauban macht, das solcher aufrichtig ist.

"Dem gufolge haben die Deputirten, die fich ju Laufanne

in einen gefes-ebenden Körper vereinigen follten, fich fogleich nach ihrer Ernennung nach der Stadt Arau zu begeben, um mit den andern Deputirten der Kantone den gefeggebenden Körper der Einen und untheilbaten belvetifch en Reduit fin bilden.

milibrigens ift in allem, was bem Segenwärtigen nicht gie widerlauft, an ben Berordnungen vom ab und as Bentos (16 und 19 Mars) nichts abgeandert."

Untergeichnet: Brune?"

#### **I4**.

Proclamation des Regierungs Commissairs Le Carlier, vom 28 Marz 1798, die Constitution der Ginen und untheilbaren Helvetischen Republik betreffend.

"Der RegierungeCommiffair bei der frantififen Armee in ber Schweig,

minterrichtet, dag der Eifer, mit welchem in mehreren Kantonen die Helvetische Conflitution angenommen worden if, über ben wahren Inhalt der angenommenen ConflitutionsActe Zweifel erregen könnte, indem einige Kantone blos den ersten, in der ganzen Schweiz verbreiteten, französisch und teutsch gedruften Entwurf angenommen, andre aber Abanderungen damit vorgenommen baben:

"In Ermagung, bag jebe Art von Ungewiffeit uber einen fo wichtigen Buntt auferft nachtbeilige Rolgen baben tonnte :

"baff, wenn nicht schnelle und wirkfame Masregeln getroffen wurden, um dieselben ju verhüten, in denjenigen Rantonen, welche ihre Annahme noch nicht verfündigt haben, neue Debatten zu neuen Abandelungen führen tonnten, und hierdurch der Zeithunkt, wo das Schweizer Bolt im Beste der Bortheile einer freien Versaffung tommen foll, noch hinansgeschoben murde;

"daß die Umfande fo beschaffen find, daß jeder Aufschub dem guten Erfolg der helvetischen Reprasentation aufferft nachtheilig ware, und daß man die confitutionelle Einrichtung nicht gentug beschleunigen fan:

"Requirirt ben Ober energl, folgendes anguordnen :

Die Annahme ber helvetischen Confligation foll blas won dem erkten, teutich und frangolisch gebruften, und in ber gangen Schweiz befannt gemachten Entempinf zu verfiehen fenn.

2, "Alle mit diefem Entwurf vorgenommenen Abanbe-

rumaen werden fur ungefcheben angenommen.

20. 32 "Rur bem Artifel von der Gebiets Eintheilung wird bingugefügt werden, daß das Oberland einen Ranton ausmachen foll, beffen SauptOrt die Stadt Ebun fenn wird.

4. "In Gemasheit beffen, mas bereits vorgeschrieben murbe, werben fich die Deputirten zu ber gesetzgebenden Bersammlung

den 10 biefes Monats nach der Stadt Arau begeben.

5. Die gesetzgebeude Bersammlung wird berathsichlagen tonnen, wenn die halfte, mehr Eines, der bereits erwählten Mitglieder beisammen senn wird; sie wird die Unabhängigkeit der helvetischen Nation, und ihre Constitution zur Einen, untheilbaren, demokratisch reprasentativen Republik vertundigen. Worauf die Constitutionsurkunde feierlich verlesen werden wird.

6. "Wenn die gefeggebende Macht conflituirt fenn wird, wird fie ben Ober General bavon benachrichtigen.

7. Die Deputirten derjenigen Kantone, welche fpaterbin ihren Beitritt gur helvetischen Republik melden werden, find zugelaffen, sobald fie ihre Ernennung befannt gemacht haben, und ihre Bollmachten für rechtmäsig erfannt find.

8. "Die Residenz der gesetzgebenden Macht in der Stadt Arau ist nur provisorisch, und sie wird ihre Sizungen nach der Stadt Lucern verlegen fonnen, sobald dieser Ranton seinen Beitritt zur Constitution bekannt gemacht haben wird.

"Alle der gegenwärtigen jumi erlaufende Berfügungen follen ohne Birtung fenn.

nugern, a Germinal, Jahr-bber frankischen Ro

Unterseichnet: Le Carlier."

Der Ober General befiehlt, daß die Berfügungen des obigen Requisitoriums nach ihrer Form und Inhalt vollzogen, inbeiden Sprachen gedruft,

wo es vonnöthen publigirt und angefchlagen wew

"SauptQuartier Bern, 9 Germinal ic. Unterzeichnet: Schauenburg,"

#### 15.

Berzeichniß ber am 12 April 1798 in Arau gusammens getretenen Reprafentanten ber Belvetischen Republit.

#### Senat.

Aar Sau: Burger Dolber, von Wilbegg; J. R. Meper, Bater, von Arau; Alt Landweibel Lauper von Ober Burg; 36-feph Baucher, von Niederleng.

Bafel: B. Peter Ochs; Jab. Jaslin; J. Burtarf, frant, alle von Bafel; Bilb. Doch, von Lieftall.

Bern: B. Ludw. Ban, von Bern; J. Ulr. Luthy, von Cangnau; Bened. Manger, von Schupfen; Ulr. Julauf, von Langenthal,

greiburg: B. George Bodoux, de Romont, malade; Aberam Fornerod, d'Avenche; Tobie Barras, de Praroman; Louis, de Vevay d'Estavayer le Lac.

Leman: B. Jules Muret, de Morges; Louis Frossard, de Moudon, abs.. Urbin Laflechere, de Nyon; I. I. Bertholet, de Corseaux, abs.

Lucerus B. Jos. Pet. Senberd, von Sempach; Alphons Pfoffer, von Luceru; Heinr. Crauer, von Rothenburg; Jos. Burfard, von Meerenschwand.

Oberland: B. Sam. Joneli, von Boltingen, tranks. Joh. Bergen, von Oberhable; J. Schneiber, von Frutigen; Joh. Karlen, von Erlenbach.

Schafbaufen: B. J. E. Ziegler, Joh. heinr. Reffer, pon Schafbaufen: Bernh. Muller, von Chozingen; Mortie Stamm, von Schleitheim.

Solothurn: B. Jos. Schwaker, Jos. Luthi, Ann. Zeltner, von Solothum; Jos. Brunner, von Ballfall.

Burich: B.J. Bodmer, von Stafa: Paul Ufferi, Definich Rabn, von Jurich: Deine Stapfer, von Sorgen.

### Grofer Rath.

Mar Sau: Burger C. J. Simmermann, von Brugg; Swier, M. D. von Sofingen; Cam. Afermann von hentschifen; heizig, Cohn, von Efigen; Meldbior Luscher, von Entfelden; Jac. hemmler, von Arau; Franz Aerni, von Arburg; Gottl. Spengler, von Lenzburg.

Bafel: B. J. J. Erlacher, Wilh. Haas, Bernh. Suber, Mich. Gysendorfer, von Basel; Deinr. Hug, von Sissach; Joh. Gysi, pon Liestall; Joh. Schwab, von Brattelen; Joh. Schneider, von Bubendorf.

Bern: B. Aud. Graffenried von Bumplis; Aud. Geifer, von Roggweil; Leonh. Pauli, von Guggisberg, abs., Jac. Beich, von Amseldingen; Bernh. Friedr. Auhn, von Bern; Pet. Luthi, von Leerbach; Nic. Augeburger, von Sochstetten; Jac. Raufmann, von Steffisburg.

Freiburg: B. Charles Thoria, de Villardsousmout; Benj. Iomini, de Payerne; Tob. Carmintran, de Fribourg; Rod. Mart. Gupany, de Mariens; Claude Broye, de Muriot de la Moliere; Iacq. Gegnoz, de Bulle; Nic. Bottolin, de Rue; Dan. Detrey, de Payerne, abs.

Leman: B. Franç. Millet, de Chavornez; Louis Deloës, d'Aigle, abs.; Benj. Grivel, d'Aubonne; L. Secretan, de Lausanne; I. L. Panchand, de Moudon; Louis Bourgeois, de St. Sapherin; I. Sam. Maulaz, H. Carrard, de Fiez.

Lucern: B. Job. Bober, von hildisrieben; Rarl. Mart. Derzog, von Manfter; Andr Biblmann, von Martuch; Ludw. Hartmann, von Lucern; Job. Hicht, von Williau; Ant. Kildemann, von Ettisweil; Joh. Bucher, von Butbishols; Job. Elmlinger, von Reiben.

Oberland: B. Karl Roch, von Chun; Ehrift. Michel, von Bonigen'; Chrift. Matti, von Saanen; J. Fischer, von Brieng; Ehrift. Bircher, von Abelboden; Chrift. Sterchi, von Unterseen; Joh. Rubin, von Reichenbach; Chrift. Moor, von St. Stevban.

Schafhaufen: B. Joh. Wildberger, von Neunfirch; Heinr. Reller, von Unterhallau; Phil. Chrmann, von Neunstwetz hans Jac. Debbinger, von Wilhingen; Rasp. Keller, von Sibingen.

Solothurn: B. Jos. Sammer, von Often; Jos. Arofch, von Selen; Steph. Schlupp, von Rennigtofen; Joh. Arb. von Reuendorf; Pet. Jos. Zeltner, abs., Bened. Anlli, von Solothurn; Jos. Cartier, von Often; Urf. Spfiger, von Selench.

Burich: B. Joh. Rasp. Billeter, von Stafa, abs; Joh. Rasp. Raf, von Haufen; Joh. Rud. Hegg, von Elifon; Joh. Ronr. Efcher, von Barich; Heinr. Fiers, von Kufinacht; Joh. Rud. Egg, von Apfen.

### V.

Entwurf ber helvetischen StaatsBerfaffung.

# Erster Titel.

SauptGrundfage.

1. Die helvetische, Republik macht Einen ungertheilbaren Staat aus.

Es gibt feine Granzen mehr zwischen den Kantonen und unterworfenen Landen, noch zwischen einem Ranton und dem andern. Die Sinheit des Vaterlands und das allgemeine Interesse wertritt funftig das schwache Band, welches fremdartige, ungleiche, in feinem Berhältnisse kebende, tieinlichen Lokalitäten und einheimischen Vorurtheilen unterworfene Sheile zusammenhielte, und auf's Gerathewohl leitete. So lange alle einzelne Sbeile schwach waren, mußte auch das Ganze schwach senn. Die vereinigte Stärfe Aller wird kunftig eine allgemeine Stärfe bewirfen.

2: Die Gesammtheit der Burger ift der Souverain oder Oberherrscher. Rein Theil und fein einzelnes Recht der Oberherrschaft fan pom Ganzen abgerissen werden, um das Eigenthum
eines Einzelnen zu werden. Die RegierungsForm, wenn fie auch sollte verändert werden, soll allezeit eine repräsentative Demokratie senn. 3. Das Selez ift die Erflärung des Billens des Gefeggebers, welchen er, nach der von der Constitution festgesezten Art, der kant gemacht hat.

4. Die zwei Srundlagen bes öffentlichen Boble find Die Siderheit und die Aufflarung. Die Aufflarung ift bem Bobl-

Rand vorzugieben.

5. Die natürliche Freiheit bes Menschen ift unveräußerlich. Sie hat feine andere Gränzen als die Freiheit jedes andern, und die Berfügungen, welche das allgemeine Wohl unumgang-lich erheischt; jedoch unter der Bedingung, daß diese unumgängliche Nothwendigkeit rechtsträftig erwiesen sen. Das Geses verbietet alle Art von Ausgelassenheit; es muntert auf, Gutes zu thun.

6. Die Sewissens Treibeit ift uneingeschränkt, jehoch muß die öffentliche Aeusserung von Religions Meinungen die Sintracht und Rube nicht fidren. Jede Art von Gottes Dienst ift erlaubt, wenn er die öffentliche Ordnung nicht fidrt, und nicht heerschaft oder Borzug verlangt. Jeder Gottes Dienst sieht unter der Aussicht der Polizei, welche das Recht hat, sich die Lehren und Pflichten, die gepredigt werden, vorlegen zu lassen. Das Verbäldnis, in welchem irgend eine Sette gegen eine fremde Gewalt stehen mag, darf weder auf Staats Sachen, noch auf den Wohlkand und die Aufklärung des Bolts Sinsus haben.

7. Die Breffreiheit ift eine naturliche Folge bes Rechtes,

bas jeder hat, fich unterrichten gu laffen.

8. Es gibt feine erbliche Gewalt, Rang noch Chrenditel. Die StrafGefege follen jeden Litel und jedes Infittut unterfogen, welches an Erblichkeit erinnert.

Die erblichen Shren Eitel erzeugen Sochmuth und Unterbrafung, führen jur Unwissenheit und Eragbeit, und leiten bie Meinung über die Dinge, die Begebenheiten und die Menschen arria.

9. Der Staat hat tein Recht auf das PrivatSigenthum, ausgenommen in dringenden gallen, wenn dasselbe jum allgemeinen Gebrauch unentbehrlich ift, und gegen eine gerechte Entschäbigung.

40. Ein feber, der durch gegenwärtige Staats Verfaffung das Sintommen einer Stelle oder Pfrunds verliert, foll als Satschäbigung eine lebenslängliche Nente erhalten, ausgenommen in den Jahren, in welchen ihn eine ergiebige Stelle oder eine Pension auf eine dillige Art entschädigt. Es sind jedoch von aller Entschäbigung oder Vergätung ausgeschlossen, diejenigen, welche von dem Augenblit an, da gegenwärtiger Entwurf einer Berfassung bekannt gemacht wird, sich der Einsährung einer weisen politischen Gleichbeit zwischen den Bürgern und Unterthanen, und des Systems der Einheit und der Gleichbeit zwischen Witglieden des allgemeinen Vaterlands widersezen; ausserdem sollen seiner Zeit ftrenge Maastregeln gegen diesenigen ergriffen werden, deren Widerstand sich durch Arglist, Ereulosigfeit ober Bosheit ausgezeichnet bätte.

- xx. Die Steuern muffen gum allgemeinen Nugen angewandt werben. Die Auflagen muffen mit bem Bermagen, ben Einfunften und der Einnahm ber Steuerbaren im Berhaltnis fte-ben; jeboch tann diefes Berhaltnif nicht gang genau fepn; eine allgugrofe Genaufgeit murbe Urfache fepn, das die Auflagen brutend, das Einsammeln berfelben foftipielig, und das Gange dem Glut der Nation nachtheilig wurde.
- 12. Die Besoldungen der öffentlichen Beamten sollen mit der Arbeit und den Calenten im Verhältniß fieben, welche ihre Stelle erfodert; es muß darauf Rufficht genommen werden, in wie weit es gefährlich ift, solche Stellen Leute anzuvertrauen, die fich leicht bestechen lassen tonnten; auch muß man hindern, daß sie nicht das ausschließliche Sigenthum der Reichen werden. Diese Sosoldungen sollen in Früchten bestimmt, und so lang als ein Beamter an seiner Stelle senn wird, nicht vermindert werden tonnen.
- 13. Rein liegendes Gut tan unveräußerlich erflatt werben, weber für eine Corporation, oder für eine Gefellschaft, noch für eine Familie; das ausschließliche Recht, liegende Güter ju befigen, führt zur Stlaverei. Der Grund und Boden tan mit teiner Laft, Jins ober Dienstbarteit beschwert werden, wopon man fich nicht lodtaufen tonnte.
- 14. Der Barger ift fich dem Baterlande, feiner Familie und ben Bedrängten schuldig. Die Freundschaft ift ihm beilig; er opfert ihr aber keine seiner Pflichten auf. En schwärt allen perfonlichen haß und alle Eitelkeit ab. Er will nur die moralisse

Beredlung des menschlichen Geschlechts'; er ladet, ohne Unterlag, jur sugen Bruderliebe ein; sein Auhm ift die Achtung gw ter Menschen, und sein Gewissen entschädigt ihn, wenn man ihm ungerechter Weise diese Achtung verfagt.

### 3meiter Titel

Eintheilung bes Selvetischen Gebiets.

- 15. helvetien ift in Kantone, in Diftrifte, in Gemeinden und in Seftionen ober Quartiere der grofen Semeinden eingestheilt. Diefe Eintheilungen beziehen fich auf die Bahlen, die Serichtsbarteit und Verwaltung, fie machen aber feine Grangen aus.
- 16. Der Umfang der Rantone, Diftritte, Gemeinden und Seftionen von Gemeinden tan durch das Gefes verandert, oder berichtiget werden.

Die Rantone find gleich , und bas Loos bestimmt alle Jahre ibren Rang.

- 17. Die Sauntftadt der helvetischen Republit soll durch die geseggebende Rathe bestimmt werben. Einstweilen ift die Gemeine Lucern der Hauptort.
- 18. Die Graubundner find eingeladen, ein Theil der Schweis zu werden, und wenn fie diefer Sinladung entfprechen, fo follen ber Kantone einstweilen zwen und zwanzig an der Babl fenn, nämlich:

Der Ballifer Ranton: hauptOrt Sitten.

Der Lemanische Ranton, oder bas Baadtland: Saupte Drt Laufanne.

Der Kanton Freiburg, mit Inbegriff der Landvogteien Petterlingen, Bifflisburg bis an die Brufch, und Murten: SauptOrt Freiburg.

Der Kanton Bern, ohne bas Baadtland und bas Argau: SauptOrt Bern.

Der Ranton Golothurn: hauptOrt Golothurn.

Der Kanton Bafel, mit Inbegriff deffen, was ihm in dem Friekthal tonnte abgetreten werden: Sauptort Bafel.

Der Kanton Argau von Arburg und Bofingen an: Saupt

Der Kanton Lucern: SauptOrt Lucern.

Der Ranton Unterwalden, mit Inbegrif von Engelberg: SauptOrt Stang.

Ber Kanton Uri, mit Inbegrif des Urfeler - Thals: Sampt. Det Altorf.

Der Ranton Bellingona, welcher bie vier obern italiaaufchen Landwogteien in fich begreift, namlich: bas Liviner Ehal, Bolleng, Riviera und Bellingona: hauptort Bellingona.

Der Kanton Lugano, so die vier untern italianischen Landvogteien begreift, nämlich: Lugano, Mendrisso, Locarno und Balmaggia: HauptOrt Lugano.

Der Ranton Abatien oder GraubundnerLand : SamptOrt Chur.

Der Kanton Sargans, mit Inbegrif des Abeinthals, Sar, Sams, Berbenberg, Gaferen, Ugnach, Rapperfcweil und March: SauptOrt Sargans.

Der Ranton Glaris: hauptOrt Glaris.

Der Kanton Appengell: SauptOrt Appengell', sber abmechfelnd Serifau.

Der Ranton Churgau: hauptOrt Frauenfeld.

Der Kanton St. Gallen, welcher die Stadt und das von allen oberherrlichen Rechten befreite Gebiet des Abtes enthält: HauptOrt St. Gallen.

. Der Ranton Schaffhaufen: SauptOrt Schaffhaufen. Der Ranton Burich, mit Inbegrif von Binterthur: Sauptort Burich.

Der Canton Jug, mit Inbegrif der Unterthanen ber Stadt, ber Graffchaft Baben und der freien Aemter: hauptort Bug.

Der Ranton Schweis, mit Inbegrif von Berfau, Ruff. nacht, Ginfiedel und ben Sofen: SauptOrt Schweis.

### Dritter Titel.

Politifcher Stand ber Burger.

19. Alle diejenigen, melde ist wirfliche Burger einer regierenden oder MunizipalStadt, eines unterworfenen oder freien Dorfes find, werden durch gegenwärtige Conflitution, SchweizerBurger. Ebenso diejenigen, welche das ewige hinterfagnecht hatten, und alle in der Schweiz geborne hintersaffen. 20. Der Frembe wird Burger, wenn er zwanzig Jahre lang nacheinander in der Schweiz gewohnt, wenn er fich nuzlich gemacht, und wegen seiner Aufführung und Sitten gunktige Zeugnisse gusweisen tan; er muß aber für sich und seine Nachtommen auf jedes andere BurgerRecht Verzicht leisten; er muß dem BurgerEid ablegen, und sein Name wird in das Register der SchweizerBurger, welches in dem National Archiv niedergelegt wird, eingeschrieben.

21. Der in ber Schweiz mobnhafte Fremde ift ben namliden Auflagen, der Wache und der Miliz unterworfen, wie die Buraer.

22. Die Barger allein haben bas Recht in ben Arimar Verfammlungen ju ftimmen, und ju öffentlichen Aemtern gewählt ju werben.

23. Die Fremben tonnen nur zu ben militarischen Aemtern / gelangen, und zu benjenigen Stellen, welche auf Erziehung und Runfe Bezug haben; auch tonnen sie als Secretare und AnterAgenten ber öffentlichen Beamten, angestellt werden. Das Werzeichnis von allen diesen also angestellten Fremben, foll alle Jahre von der Regierung befannt gemacht werben.

24. Ein jeder Burger, wenn er zwanzig Jahre alt ift, muß fich in das BurgerRegister seines Rantons einschreiben lassen, und den Eid ablegen: seinem Baterlande'zu dienen, und der Sache der Freiheit und Gleichheit, als ein guter und getreuer Burger, mit aller Punttlichteit und allem Eifer so er vermag, und mit einem gerechten haß gegen die Anarchie ober Ausaelassenbeit, anzuhangen.

Diefex Cid wird von allen jungen Burgern, die das genannte Alter erreicht haben, in der schönen JahrsBeit, an demfelbigen Lage, in Gegenwart der Eltern und Obrigkeiten abgelegt, und endigt fich mit einem burgerlichen geft. Der Regierungs Statthalter nimmt den Sid ab, und halt eine dem Genenftand des Feftes angemeffene Rebe.

25. Jeher Burger ift ein gebohrner Solbat bes Daterlands; er tan fich durch einen andern ersezen lassen, wenn es das Geses erlaubt; er ist aber schuldig, wenigstens zwei Jahre lang unter bem auserwählten Korps, so ein ieber Kanton unterhal-

ten wird, ju dienen. Der Lag, an welchem die jungen Basger die erften Waffen erhalten, foll ein burgerliches Seft fenn ; der RegierungsStatthalter bewafnet die Jugend im Ramen des Baterlandes.

- 26. Die Diener irgend einer Religion tonnen teine Staats-
  - 27. Man verliert bas BurgerRecht,
    - 1. durch die Naturalifirung in fremden ganden; .
    - s. burch ben Gintritt in irgend eine fremde Carporation, ausgenommen gelehrte Anftalten;
    - a. burch bie Ausreiffung ober Defertion;
    - 4. durch eine zehnjährige Abwesenheit, wenn man nicht die Erlaubnig erhalten hat, seine Abwesenheit zu ver- langern.
    - 5. burch die Berurtheilung ju entehrenden Strafen, bis jur Biebereinfejung in das BurgerRecht.

Die Falle, wo die Ausübung der bürgerlichen Aechte sufpendirt werden fan, sollen durch bas Gefez bestimmt werden.

### Bierter Titel.

Bon ben Primar - und Bahl Versammlungen.

- 28. Die Primar Bersammlungen bestehen ans den Burgern und Burgers Sohnen, welche feit funf Jahren in derselben Gemeinde wohnen, vom Sage anzurechnen, allwo sie ertlärt baben, taf ihr Bille seve, sich allva häuslich niederzulaffen. Es giebt jedoch Jalle, wo die gesezgebenden Rathe nur den Geburts-Ort, entweder des Burgers selbst, oder seines Vaters, wenn er nicht in der Schweiz gebohren ware, für den Bohnsig anerfennen können. Um in einer Primar-oder Bahl Versammlung zu stimmen, muß man das zwanzigste Jahr zurüfgelegt haben.
- 29. Jedes Dorf oder flefen, wo fich hundert Burger befinden, die bas StimmRecht baben, macht eine Primar Berfammbung aus.
- 30. Die Bürger eines jeden Dorfs ober Fletens, fo nicht hundert ftimmfabige Burger enthalt, vereinigen fich mit benen. von dem nachftgelegenen Fleten ober Dorf.
  - 31. Die Stabte haben eine Primar Berfammlung in jedet

Seftion ober Quartier. Die gesetgebenden Rathe bestimmen bie Anjahl ber Burger.

21. Die DrimarBerfammlungen haben Statt,

- 1. Um bie StaateBerfaffung anjunehmen ober in vermerfen.
- 2. Um alle Jahre die Glieber ber BahlBersammlung bes Rantous ju ernennen.
- 33. Je auf hundert Personen, welche die erfoberlichen Sigenschaften haben, um Burger zu senn, wird ein WahlMann ernannt.
- 34. Die Namen der Ermählten werden dem Regierungs-Statthalter jugeschift, welcher, mit Beiftand des Prafidenten bon jeder conflituirten Sewalt des Orts seines Wohnsiges, öffentlich durch das Loos die Halfte der Erwählten ausschliesen läft.

Die übriggebliebene Salfte macht fur bas Jahr bas Babl-

Corps aus.

Am Tage diefer Ziebung wird ein brittes burgerliches Beft gefeiert und eine Rebe gehalten, worinn der RegierungsStatt halter die Grundfase auseinander fest, die das Bahl Corps leiten follen, wenn es zusammen verufen wird, um die ihm obliegenden Ernennungen zu machen.

Das erstemal hat obige Ausschliesung der Salfte BahlMan-

ner durch das Loos, nicht Statt.

- 25. Die Bahl Corps ermahlen:
  1. Die Deputirten für bas gefeigebenbe Korps.
  - 2. Die Richter Des Rantons Gerichts.
  - 3. Die Richter bes obern Gerichtshofs.
  - 4. Die Mitglieder der Bermaltungs Rammer; endlich bie Suppleanten gedachter Richter und Bermalter.

# Fünfter Titel.

Bon ber gefeggebenben Gewalt.

36. Die geseigebende Gewalt wird durch zwei unterschiedene, abgesonderte, eines von dem andern unabhängige, und jedes ein verschiedenes Coftume tragende Rathe ausgeübt.

Diese beiden Rathe find:

Der Senat, welcher aus den gewesenen Directoren und vier Deputirten jedes Cantons besteht.

Der grofe Rath, welcher das erstemal aus acht Abgeordneten jedes Cantons besteht; für die Folge foll das Gefes die Angahl bestimmen, welche jeder Canton nach dem Verhältniß seiner Bevollerung zu ernennen hat.

37. Im britten Jahre gegenwärtiger Staatsverfaffung, und in ber Folge, muß man, um in ben Senat erwählt zu werben, entweder Minister, oder auswärtiger Agent oder Mitgligd des grosen Raths, oder des obern Gerichts, oder RegierungsStattbalter, oder Präsident einer BerwaltungsKammer, oder eines KantonGerichts, gewesen seyn oder noch seyn.

38. Ferner muß man verheirathet oder Witmer fenn, und bas Alter von dreißig Jahren erreicht haben; diese zwei legtern Bedingungen sollen sogleich Statt haben.

39! Die gewesenen Directoren find von Archtswegen Mitalieber des Raths der Alten, es sepe denn, daß fie eine andere Stelle annehmen, oder daß fie lieber in die gemeine BurgerPlaffe juzuflehren.

- 40. Jedoch foll tein gewesener Director in den Senat eintreten tonnen, so lange unter den übrigen Mitgliedern des Senats, sie mogen gewesene Directoren oder ermablt senn, ein durch Blut oder heirath mit ihm in gerader Linie, oder in der SeitenLinie durch Blut verwandtes Mitglied sist, bis jum Grad von Obeim und Nesse.
- 41. Die wählbaren Mitglieder des Senats werden alle une grade Jahre (1. 3. 5.) jum vierten Theil erneuert, so dag jedes ermählte Mitglied acht Jahre lange diese Stelle befleidet.
- 42. Um als Mitglied vom grofen Rath ermablt zu werden, muß man das funf und zwanzigfte Jahr zurufgelegt haben, und im Genug des BargerRechts fepn.
- 43. Der grofe Rath wird alle gerade Jahre (2. 4. 6. 10.) jum britten Sheil erneuert.
- 44. Die Beit diefer theilmeisen Erneuerung der beiden gefeigebenden Rathe ift im SpatJahr.
- 45. Die Mitglieder des Senats, welche es acht Jahre lang gewefen find, tonnen erft nach einer Zwischen grit von vier Jahren wieder ermablt werden.
  - 46. Die Mitglieder des grofen Raths, wilche es fechs Jahre Surop. Annalen. 1798. 5208 Stück.

Jang gemefen find, tonnen erft nach einer Swifthen Beit von wei Jahren wieder ermablt werben.

47. Der Senat genehmigt ober verwirft die Schluffe bes

grofen Raths.

- 48. Die burgerlichen Gefege jedes Rantons und die fich barauf beziehenden Gebrauche follen ferner den Gerichten zur Richtschnur dienen, bis die gesetzgebenden Rathe nach und nach gleichformige burgerliche Gesetze werden eingeführt haben. Diese neuen Geset fonnen in keinem Fall eine rufwirkende Kraft auffrühere Verträge und Atten haben.
- 49. Die Sigungen der beiben Rathe werben dffentlich ge-Balten; jedoch fan die Angahl der Buhorer in jedem Math, die Angahl feiner Mitglieder nicht überfeigen. Jeder Rath fan fich in ein geheimes Comite verwandeln.
- 50. Die geseigebenden Rathe genehmigen ober verwerfen, auf den Borfchlag des BollziehungsDirectoriums, alles mas bie Finanzen, den Frieden und den Arieg betrifft. Sie fonnen über diese Gegenftande nicht ohne einen solchen Borschlag bes Directoriums berathschlagen.

51. Die Mitglieder der gefeggebenben Rathe tonnen mir mit Beobachtung folgender Formalitaten vor Gericht gezogen werden.

- 52. Reine Benunziation gegen ein Mitglied bes einen oder bes andern Raths fan zu einer gerichtlichen Berfolgung Anlaß geben, wenn fie nicht schriftlich aufgesezt, unterschrieben, und bem grofen Rath jugeschift worden ift.
- 53. Der grofe Rath berathschlaget zuvor über die Frage, ob die Denunziation foll angenommen werden.
- 54. Wenn die Denunziation angenommen ift, fo wird der Beschuldigte vorgeladen, fich por dem grosen Rath zu fiellen. Ran muß ibm brei volle Lage biezu frei laffen.

Erfcheint er, fe wird er im Innern bes grofen Raths verhört, 55. Der Beschuldigte mag sich gestellt haben ober nicht, fe erflart der grofe Rath, nach Berlauf der burch die Citation angesesten ZeitFrift, ob es der Fall fen, sein Betragen zu une bersuchen ober nicht,

'sa. Bonn ber grafe Rath ertlart bat, daß eine thutersuchung Statt babe, so wird ber Beschuldigte durch ben Genat vorbe-Mifen; es werben ibm awei volle Cage gegeben, um ju erfcheinen; und wenn er erfcheint, fo wird er im Innern bes Oris ber Sigungen bes Senats verbort.

- 57. Der Beschuldigte mag fich gestellt haben oder nicht, so bestätigt oder verwirft der Senat, nach Berlauf dieser Zeit, und nachdem er über die Sache berathschlagt hat, den Beschlust des grosen Raths.
- 58. Beftätigt er benfelben, fo verweist er ben Befchulbigten vor den obern Serichtshof, welcher enticheibet, ob eine Antlage Statt habe.
- 59. Jede Difcuffion in bem einen ober andern Rath, wegen einer Beschuldigung gegen eines seiner Mitglieder wird in einem geheimen Comite vorgenommen.
- 60. Jede Berathichlagung über biefe Gegenftande geschieht mit Aufrufung ber Namen und durch geheime StimmBettel.
- 61. Die von dem vbern Gerichtshof gegen ein Mitglied eines gesegebenden Raths ausgesprochene Antlage giebt bie Sulvention nach fich.
- 62. Wenn die Antlage ausgesprochen ift, beruft das hochfte Gericht seine Suppleanten zu sich, und macht mit denselben nur ein einziges Tribunal aus; es instruirt den Prozest und spricht das Urtheil, von welchem nicht appellirt werden fan. Sine Stimme mehr, als das Drittel, spricht los. Dieses Drittel wird so genau als möglich bestimmt, so daß das Drittel von zehn, drei; von eilf vier ift, u. s. w.
- 63. Wenn ber Befchuldigte durch das Urtheil des obern Gerichts Dofe losgefprochen ift, fo tritt er wieder in fein Amt ein.
- 64. Die beiden Rathe find gehalten, jedes Jahr ihre Sigungen brei Monate lang einzuftellen; fie tonnen es aber für eine langere Zeit thun.
  - 65. Jeder ber Rathe bat feine befonbere Bache.
- Die Bache eines Raths tann nicht jahlreicher fenn als bie Bache bes andern, noch des BolliebungsDirectoriums.
- 66. Jeber Rath hat die Bolijen im Ort feiner Gigungen, und im auffern Umfang, ben er bestimmt bat.
- Diefer auffere Umfang tan nur von einem mit Mauern, Deten ober fonft umgebenen Plag verftanben werben.
  - 67. In feinem gall fonnen die gesegebenben Rathe, weber

insbesondere, noch mit einander, noch burch einen Ausschuß, Die vollziehende noch die richterliche Gewalt ausüben.

68. Die gefeigebenben Rathe find nicht befugt, einem oder einigen ihrer Mitglieder, noch irgend jemanden, irgend eines der Geschäfte ju übertragen, welche ihnen die Verfassung auferlegt hat.

. 69. In teinem Fall tonnen fich bie beiben Rathe in Einem Saale vereinigen.

70. Beder der eine noch ber andere Rath fan aus fich felbft einen bleibenden Ausschuß ernennen.

Jeber Rath hat blos bas Recht, wenn Segenftande vortommen, die einer vorläufigen Untersuchung bedurfen, aus feiner Mitte eine Commission ju ernehnen, welche fich blos auf den Segenstand einschräntt, um berentwillen fie ernannt worden if, umd welche aufgehoben ift, sobald der Rath über diesen Segen-Kand einen Schluft gefaßt bat.

#### Sechster Titel.

### Bollziehunge Directorium.

71. Die vollziehende Gewalt ift einem aus funf Mitgliedern beftehenden Bollziehunge Directorium übertragen.

Das BollziehungsDirectorium wird alle Jahre, brei Monate vor der Ernenerung des gesetzgebenden Rathe, folglich im Anfang des Sommers, theilweise erneuert.

72. Um als Director ermahlt ju werben, muß man bas Alter von vierzig Jahren erreicht haben, und verheirathet oder im WittmenStand fenn. Diefe Berfügung gilt auch schon für die nachften Wahlen.

Bom britten Jahr an, nachdem gegenwärtige Conflitution eingeführt fenn wird, muß man aufferdem entweder Mitglied einer der gesesziebenden Rathe, oder Minifier, oder Mitglied bes obern Gerichtshoft, oder endlich RegierungsStatthalter gemesen fenn.

73. Die Ermablungsart ift fur bas erfte Jahr folgende:

Einer der Rathe verfertigt durch gebeimes Stimmgeben, und nach der absoluten Dehrheit der Stimmen, eine Lifte von fünf Canbidaten, und ber andete Rath mablt, durch geheimes Stimmgeben und nach ber absoluten Mehrheit ber Stimmen, in hiefer porgelegten Lifte, ben neuen Director.

Das Loos entscheidet aber, unmittelbar vor ber Bahl, welscher von den beiden Rathen die Lifte der Candidaten verfertigt: diese Operation wird das erfle Jahr fünfmal wiederholt, und das Loos entscheidet, wie die erft ernannten nach und nach austreten.

74. Im zweiten Jahr und den folgenden, wird die Wahl weniger einfach fenn. Zuerft schlieft das Loos die Salfte Mitaglieder eines jeden Raths von der Wahl aus; diese ausgeschlosene Salfte entscheidet vorläufig, ob man dei der vorzumehmenden Wahl dieses Mal das Loos soviel möglich wolle walten lassen, oder nicht. Entscheidet sie verneinend, so nimmt die nicht ausgeschlossene Salfte die Wahl nach der voen beschriebenen Art vor. Wenn sie aber die Frage bejabend entscheidet, so wird zuvor durch das Loos entschieden, welcher von beiden auf gesagte Art auf die Salfte berabgesete Rath die Candidatenliste versertigen solle. Der bestimmte Rath erneunt durch absolute Mehrbeit der Stimmen, sechs Candidaten.

75. Die austretenden Mitglieder bes BollziehungeDirectoriums tonnen nicht wieder por einem ZeitBerlauf pon funf Jahren erwählt werden.

Beboch foll berjenige, welcher am Ende bes erften Jahrs austreten mird, nach Berlauf eines Jahrs mieder ermablt werben tonnen.

Derjenige, welcher im zweiten Jahr austreten mird, fan nach Berlauf von zwei Jahren wieder ermahlt werden.

Derjenige, welcher im dritten Jahre austreten wird, tan nach Berlauf von brei Jahren wieder ermahlt werden.

Berjenige, welcher im vierten Jahre austreten mirb, fan nach Berlauf von vier Jahren, wieder ermablt werden.

76. Das BollziehungsDirectorium forgt, ben Gefein gemaß, für die ausere und innere Sicherheit bes Staats. Es schaltet über die KriegsMacht; doch fan in feinem Fall das Directorium insgesammt, noch eines seiner Mitglieder, weder während der Zeit seiner AmtsBerrichtung, noch zwei Jahre lang nach Endigung derselben, die Eruppen sommandiren, : 77. Das Bollgiehunge Directorium fan jeden ber beiden Rathe einladen, einen Gegenstand in Betracht ju ziehen.

78. Ihm gebuhrt ber erfte Antrag, die Strafen zu erlaffen, oder ju mindenn, oder felbft eine Belohnung zu gefigtten, im Sall ein Witschuldiger eines begangenen Berbrechens Entde-kungen macht.

79. Es verfiegelt die Gefeje, und laft fie befannt machen; es beforat die Bollgiebung berfelben.

go. Es unternimmt und führt die Unterhandlungen mit den fremden Machten; aber die Bertrage, welche es unterschreibt sber unterschreiben lagt, find nicht gultig, bevor fie von den gefeggebenden Rathen in einem geheimen Comite untersucht und genehmiget worden.

Die Berfügungen der geheimen Artifel werden ohne bie Benehmigung der gefeggebenden Rathe vollzogen; fie durfen aber ben offentlichen Artifeln und der Berfassung nicht entgegen senn.

31. Das Directorium legt alle Jahre den gefeggebenden Rathen Rechnung ab über die Berwendung der einem jeden Departement angewiesenen Gelder, ausger denen, so ihm für perfonliche ober geheime Ausgaben besonders anvertraut worden find.

22. Die Ernennung, Burutberufung und Abfezung aller Anführer und Offiziere ber Armee in jedem Grade, der Minifter und diplomatischen Agenten, der Commissarien der National-Schaftammer, der RegierungsStatthalter, des Präsidenten, der öffentlichen Antläger und Schreiber des obern Gerichtshofs, und OberGinnehmer der Einfunfte der Republit, sieht ihm zu. Die UnterBedienten und UnterAgenten werden von denjenigen ernannt, von denen sie unmittelbar abhangen.

83. Wenn des Directorium von einer, wider die auffere oder innere Sicherheit des Staats angesvonnenen Berschwörung benachrichtiget wird, so tan es Borführungs- und BerbaftBefehle gegen diejenigen ergeben lassen, welche man für die Urheber oder Mitschuldigen balt; es tan sie verhören; allein es ist, unter den wider das Berbrechen einer willtührlichen Berhaftung bestimmten Strafen, verbunden, dieselben in Zeit von zwei Lagen vor die PolizeiBeamten zu verweisen, damit den Gesenen gemäs verfahren werbe.

24. Es find vier Minifter im Staate ; Der Minifter Der aus-

warbigen Geschäfte und des Ariegs Wefens; bet Minifter ber GerechtigleitsPflege und der Polizei; der Minifter der Finangen, des Sandels, des Aferbanes und der Sandwerte; der Minifter der Biffenschaften, schönen Runfte, der diffentlichen Gebaude, Brufen und Straffen.

Bas die Spitaler, die fur die Armen bestimmten Unterfichzungen und das Betteln betrift, fo geboren diefe Gegenfande in das Sach des Jufig- und Polizei Minifters.

Das Gefes tan obige Austheilung ber ben Miniftern juge-

Es fan die Bahl der Minifter auf feche, aber nicht auf funf feffegen, noch ibrer weniger als vier bestimmen.

85. Alles, mas in Anschung des gerichtlichen Berfahrens gegen die Mitglieder der geseigebenden Rathe verfügt ift, gilt auch von den Mitgliedern des vollziehenden Directoriums.

# Siebenter Eitel. Dberfter Gerichtshof.

86. Der oberfte Gerichtshof besteht aus einem von jedem Kanton ernannten Richter. Alle Jahre wird der vierte Theil seinet Mitglieder ernannt, und zwar drei Jahre lang funfe, das vierte Jahr aber steben Mitglieder.

87. Unter ben neuermablten Richtern ernennt das Directorium den Prafidenten; es ernennt auch den öffentlichen Antidger, und den OberGericht Schreiber. Es werden so viele Suppleanten als Richter ermablet; sie werden zur vemlichen Beit als diese erneuert. Dieser Gerichtshof richtet die Mitglieder der gesetzebenden Rathe, und das Bollziehungs Directorium, wie oben gesagt worden.

88. Diefer Gerichtshof richtet ferner ohne Appellation, entweder allein, oder mit Bugiebung feiner Suppleanten, in Erbminal Sachen, welche die Lodes Strafe, oder die Einsperrung, oder die Deportation auf gehn Jahre oder mehr nach fich gieben.

89. Er caffirt auch in Civil Sachen die Spruche der untern Berichte, welche aus Mangel der Competenz, wegen Berlegung der Form ober der Staats Berfaffung nichtig find.

so. Der einftweilige Gis des oberften Gerichtshofs ift in Der

nemlichen Gemeinde, wo die gesetzgebenden Rathe und das Bolls ziehungsDirectorium residiren.

Die geseggebenden Rathe konnen ben StjungsOrt beffelben andern, infofern bas BollziehungsDirectorium ben Borschlag hiezu macht.

### Achter Titel.

## Bon ber bemafneten Macht.

- 91. Es foll in Friedens Zeiten ein befolderes Truppen Corps gehalten werden, welches burch freiwillige Anwerbung, und im Fall der Noth auf die durch das Gefez bestimmte Art formirt werden foll.
- 92. Es foll in jedem Kanton ein Corps von auserlesenen Miligen oder National Garden seyn, welche allezeit bereit find, im Nothfall zu marschiren, entweder um der gesezlichen Obrigkeit hulfe zu leiften, oder einen erften fremden Angrif zurustzutreiben.

# Rennter Titel. Staate Berbrechen.

- 93. Jebe Anklage wegen StaatsBerbrecher, wegen Dienstsrevel, Beruntreuung, directer oder indirecter Bekechung, gebort vor den Gerichtshof des Ories, wo das Berbrechen begangen worden, oder, wenn dieser Ort nicht angegeben ift, vor den Gerichtshof des Orts, wo der HauptBeklagte seine gewöhnliche Wohnung hat. Dieser Gerichtshof untersucht vor allem, ob der Fall einer Anklage Statt finde; in diesem Fall beruft er seine Suppleanten zu sitch und macht mit ihnen einen peinlichen Gerichtshof in erster Instanz aus.
- 94. Wenn durch den Verurtheilten oder durch den dfentlichen Antlager an den obern Gerichtshof appellirt worden, fo foll diefer wie das untere Gericht verfahren, und das Endurtheit nicht anders als mit Zuziehung feiner Suppleanten, aussprechen.

# 3 e h n t e r T i t e 1." Rantone Dbrigfeiten.

95. Die brei erften Obrigfeiten von jedem Kanton find ber Regierungs Statthalter, die Berwaltungs Rammer, und das Lanton Gericht.

96. Der RegierungsStatthalter fiellt Die vollziehende Gewalt vor.

Sein Stell Bertreter ift ber Unter Statthalter ber Semeine, wo er feinen Gij bat.

Er hat die Aufficht über alle Gewalten und Bedienten, in der Ausübung ihrer Aemter, und ermahnt fie an ihre Pflicht.

Er übermacht ihnen die Gefege, wie auch die Befehle des Birectoriums.

Er nimmt ihre Anmertungen, Borfchlage und Rlagen an; er ift verbunden fich von Beit ju Beit in die verschiedenen Diffricte des Rantons ju begeben, um feine Aufficht auszuüben.

Er felbft tann nichts verwilligen, fondern nimmt blos bie Bittschriften ber Burger an, und lagt fie ben geborigen Obrig-Zeiten gufommen.

Er beruft die Primar Berfammlungen und die Bahl Rorps jufammen.

Er hat ben Borfig bei ben burgerlichen Seffen.

Er hat das Recht den Berathichlagungen der Gerichtshofe, und der Berwaltungs Cammer beizuwohnen, er requirirt alba die Bollziehung der Gefeje, ohne aber dabei feine Stimme ju geben.

Er wacht fur die innere Sicherheit, ubt das Recht der Gefangennehmung aus, und schaltet über die bewafnete Gewalt, ohne daß er fie felbft commandiren fan.

Er ernennt die Prafibenten des Eribunals, der Bermaltungs-Rammer und der niedern Gerichte, unter den Richtern und Bermaltern, fo das BahlCorps gewählt bat.

Er ernennt auch die Gericht Schreiber, ben dffentlichen Aufläger und die Unter Statthalter des haupt Orts und der Bifricte. Er felbft wird vom Directorium ermablt, abgefest, ober ju einer andern Stelle berufen. 97. Das KantonEribunal fpricht in erfer Instang in SampteriminalSachen, und in legter Instang in allen andern EriminalProzessen, und in Civil- und PolizeiSachen.

98. Diefes Eribunal besteht aus dreigehn Richtern, mit Imbegrif bes Prafibenten. Das BahlCorps ermählt fie. Der Prafibent ermählt feinen Stellvertreter unter ben Richtern.

99. Die Richter werden von dem BablCorps ernannt. Es treten alle Jahre zwei heraus, und jedes Jahr werden fie durch die BahlCorps der Rantone, welche fie ermählt haben, erfest, ausgenommen, daß im sechsten Jahr drei austreten, welche die WahlCorps auf oben gesagte Art erfezen.

Die austretenden Richter tonnen allegeit wieder ermablt werben.

100. Sie haben Suppleanten für die BacaniBeit und im Fall einer Krantheit, ober wenn fie in das geseigebende Corps deputirt werden.

xor. Die Berwaltungs Rammer beforgt die unmittelbare Bolgiebung der Gefeze uber die Finanzen und den Sandel, die Runfte, die Sandwerte, den Aferbau, die Lebensmittel, die Unterhaltung der Städte und der Landfraffen. Sie befieht aus einem Prafidenten und vier Beifigern, so das Bableorps etwahlt, und wovon alle Jahre einer erneuett wird.

Sie fonnen zweimal nach einander gewählt werben; nache ber aber fonnen fie nicht wieder ernannt werden, als nach einer ZwifchenZeit von zwei Jahren.

Sie haben Suppleanten für die BacangBeit und im Sall einer Rrantheit, oder wenn fie in bas BefegebungsCorps beputirt werben.

102. Auffer diesen drei erften Gewalten gibt es in dem haupt-Ort und in den Diftricten von jedem Kanton untere Gerichte für Civil- und Polizel Sachen. Diese bestehen aus neun Mitalfedern, so das Babl Corps ermablt.

Gie bleiben feche Jahre lang im Amt.

Es tritt alle Jahre einer heraus.

: Der Prafident wird von dem RegierungsStatthalter unter ben Beifigern ernannt.

103. Für die handhabung der öffentlichen Rube, und fur die Bollziehung ber sowohl von dem Statthalter als von dem

Gerichtshofen ober von der BermaltungsRammer ergehenben Befehle, ift in jedem hauptOrt und in jedem Diffriet ein UnterStatthalter, welcher in jeder Section der Stadt, und in jedem Borfe einen Agenten unter fich hat, den er felbft ernennt.

104 Diefer Agent verfahrt in wichtigen gallen nicht ohne Bugiebung zweier Behulfen, Die er fich felbft mablt, wann er Befig von feinem Amte nimmt,

105. Das Bollziehunge Directorium tan, wenn es die für notbig findet, die Gerichtsbofe und die Bermaltunge Rummern abfegen, und bis gu den funftigen Bablen neue errennen.

In ben Schluffen, die es beswegen faßt, muffen immer bit Beweggrunde angeführt fenn.

#### Eilfter Titel.

### Abanderung der Conftitution.

rob. Der Senat schlägt diese Abanderungen vor; Die hierüber gemachten Borschläge aber erhalten nicht eber die Kraft
eines Schlusses, bis sie zweimal decretirt worden, und zwar
muß zwischen dem ersten Decret und dem zweiten ein ZeitRaum
von funf Jahren verstreichen. Diese Schlusse des Senats mussen bierauf von dem grosen Rath verworfen oder genehmiget,
und im leztern kall den Primar Bersammlungen zugeschilt werben, um sie anzunehmen oder zu verwerfen.

107. Wenn die Primar Berfammlungen Diefelben annehmen, fo find fie neue Grundgefeje ber Staats Berfaffung.

# 3molfter Titel.

Mittel die Conflitution ins Bert zu fegen.

r. Wenn sich in einer Gemeinde, es sen Stadt ober Dorf, ober in einem Kanton eine gewiste Babl von Burgern befindet, welche entschlossen find in den Genus der mit der Freiheit und Gleichheit verfnupften Rechte, welche ihnen die Natur verlieben hat, wieder einzutreten, so sollen sie sich durch eine Bittschrift an die Obrigseit wenden, damit ihnen erlaubt werde, sich in Primar Bersammlungen zu vereinigen, um über die Annahme oder Berwerfung obiger Constitution zu berathschlagen, und ihre Wahlmanner zu ernennen.

- Benn bie Obrigfelt die Bittichrift verwirft, fo geben bie Unterschriebenen eine zweite ein, welche, so viel möglich, mit neuen Unterschriften versehen seyn muß.
- 2. Wenn die zweite Bittschrift wieder von der Obrigkeit verworfen wird, oder mehr als drei Tage verlaufen, ohne daß darüber gesprochen worden, so erklären die Unterschriebenen, daß sie in alle Rechte der ursprünglichen Gleichheit einer jeden Gesellschaft wieder eintreten.
- 3. Deffen jufolge werden fie fogleich Berufunge Briefe an die Gemeinden und an die schan bestehenden Sectionen von Gemeinden im Ranton abgeben laffen, um fich, ju obenbemeldtem 3wet, in Primar Versammlungen ju bilden.
- 4. Diejerigen Gemeinden, welche aus Schwachheit, Feighelt oder Dummheit diefer Einladung nicht Folge leiften, follen angefeben fenn, als waren fie schon reprafentirt, entweder durch die Gemeinden, welche der Sache der Freiheit und Gleichheit getreu geblieben, oder durch einzelne muthvolle Manner, welche fich als Reprafentanten aufwerfen werden,
- 5. 3ebe Primar Berfammlung wird zuverderft ihren Prafibenten, ihren Secretar, und vier Scrutatoren ernennen, und hierauf über die Annahm der obigen Conftitution berathichlagen.

Wenn fie die Confitution angenommen, ermablt fie ihre Babl Manner.

Die WahlManner versammeln fich im hauptOrte bes Kan-

Sobald das Bahl Corps gebildet ift, caffirt es die bestebende Regierung.

Alsbenn ernennt es:

- 1. Bier Orputirte fur ben Genat, und acht fur ben grofen Rath ;
- 2. Die Mitglieder ber Berwaltungs Rammer.
- 3. Die Mitglieder des RantonsGerichts;
- 4. Die Mitglieder ber untern Gerichte.
- 6. So lange bis die gesetzgebenben Rathe und bas BollgiebungsDirectorium in Chatigteit seyn werden, soll die BerwaltungsRammer die völlige gesetzgebende und vollziehende Sewalt, das Ranton Gericht aber die völlige gerichtliche Bewalt ausüben,

7. Die fur die gesegebenden Rathe ernannten Deputirten vereinigen sich, ohne ZeitBerluft, in der Stadt Lugern, wenn bieser Kanton von der Zahl berjenigen ift, welche sich als unabbängig ertlärt haben; wo nicht, in der vollreichsten Stadt ober Ort des Kantons, welcher sich am ersten wird erflärt haben.

Sobald ber britte Eheil ber Mitglieder, aus welchen jeber ber beiben gefeggebenben Rathe bestehen foll, beisammen fent wird, werben fie fich als Senat und grofer Rath constituiren.

- g. Sobald die beiden Rathe conflituirt fenn werden, fo ernennen fie das BollziehungsDirectorium.
- 9. Das VollziehungsDirectorium ernennt, fogleich nach seiner Inftallirung, die Minifter, die Commissarien der National Schaf-Rammer, die RegierungsStatthalter, den Prafidenten, öffentlichen Antläger und Schreiber des obern Gerichtshafs und die OberEinnehmer der StaatsEinfunfte.

٠, . . t' : . , . . , ? . . BerlagsCatalog ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Tubingen, von der OfterMeffe 1797 bis 1798.

| •                                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Auchenhols Annalen ber brittischen Beschichte, ister Wilberforce's Bilbnig.                         | Band, mit                 |
| Deffelben 16ter Band, mit Erstine Bildnif.                                                          | 3 16.                     |
| Archimeds gren Bucher uber Rugel und Eplinder, et                                                   |                           |
| Breismeffung, überfest und mit Unmerfungen begle                                                    | itet pon .                |
| Fr. Sauber, mit 6 Rupf. gr. g.                                                                      | ı fl. 30 tr.              |
| Bibliothet, allgemeine juriftifche, von einer Gefellicha                                            |                           |
| Rechtsgelehrten, gter Band, gr. 8.                                                                  | ı fl. 48 ft.              |
| Bohnenberger (M. G. C.) Beschreibung unterschiedlic                                                 | her Elettri-              |
| citats . Berdoppler, von einer neuen Einrichtung<br>neuen Ungabl von Berfuchen, über verfchiebene   | nevn einer                |
| ber Elettrigitats - Lehre, mit 5 Rupfertafeln, gr. 8.                                               | egenhunve                 |
| Sourvinghausen, Frbr. von, Zaschenfalender auf 1798                                                 |                           |
| deliebhaber, Router, Pferdenkichter, Pferde- Mergt<br>gefeste groffer Markalle, mit Rupf. gebunden. | e und Bore                |
| Damentalender auf 1798 , herausgegeben von Suber ,                                                  | Lafontaine.               |
| Pfeffel, Gulger, mit R. gte Aufi. gebunden.                                                         | 2 fl. 24ft.               |
| Deigendesch, nugliches Pferd - und Rog - Argneybuch ;                                               | neue Auff.                |
| Flatt, D. J. F., Magazin für chriftliche Dogmatif                                                   | und Manal.                |
| beren Geichichte und Anwendung im Bortrag bei gter Band, gr. 8.                                     | Religion,<br>1 fl. 30 fr. |
| Flora, Deutschlands Lochtern geweiht, eine Monat                                                    | afchrift von              |
| Freunden und Freundinnen des ichonen Beichlechts,                                                   | 6ter Jahrg.               |
| 1798.                                                                                               | 4 fl.                     |
| Hofaker, B. C. C. principia juris civilis romano - ger                                              | manici cura               |
| C. Gmelin, Tom. IIItii Sect. 2da & ultima.                                                          | 3 fl. 48 kr.              |
| Die horen, eine Monatsschrift, herausgegeben von                                                    | J. Schiller,              |
| Der Landtag im Berjogthum Burtemberg                                                                | (**                       |
| I. Band 1-stes Ctut und 1 Beilage.                                                                  | 1 fl. 43 ft.              |
| 11. Band 1-9tes Stut und 3 Beilagen.                                                                | 2 ft. 8 ft.               |
| Ill. Band 1-10tes Stuf und 1 Beilage.                                                               | 3 fl. 24 ft.              |
| IV. Band 1—7tes Stuf                                                                                | 2 fL 27 ft.               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                             |                           |
| V, Sand 1—5tes Stuf                                                                                 | 1 fl. 44 ft.              |
| VI. Band 1—2tes Stuf und 1—5te Beilage                                                              | 1 ft. 7 ft.               |
| Ploucquet, D. W. G., initia bibliothecz medico pr<br>mus VIIIvus & ultimus. 4. Subscript. Pr.       | actica, To-               |
| - ber Argt, oder über die Ausbilbung , Die Stu                                                      |                           |
| ten, Sitten und die Rlugbeit bes Argtes. gr. 8.                                                     |                           |
|                                                                                                     |                           |

| Plutarchi charonensis qua supersunt omnia. Cum ad                                                                                                                | notationibus                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| variorum adjectaque Lectionis diversitate, operat. H                                                                                                             | utten . Tom.                               |
| Xus, 8 maj. Subscript. Pr.                                                                                                                                       | 1 fl. 36 kr.                               |
| — Moralia, id est opera, exceptis vitis rel<br>emondavit Xylandri, Stephani, Reiskii, Witten<br>rumque animadversionibus illustravit Hutten, T<br>Subscript. Pr. | bachii, alio-<br>IV. 8. maj.<br>Id. 36 kr. |
| Poffett , D. E. L. , Europäische Annalen , 1798. g<br>Jahrgang                                                                                                   | r. 8. br. bet<br>6 fl. 54 fr.              |
| Emalb Friedrich Graf von herzberg, mit & feiner Correfpondeng, die neueften Belthandel betre                                                                     | uszägen aus<br>ffend. 8. 1 fl.             |
| Schillers , &. Mufenalmanach auf 1798. 12. Doffpe                                                                                                                | av. 2 fl.                                  |
| Schnurrer , E. S. , Erlauterungen ber Bhrtembergif<br>Reformations - und Gelehrten - Befchichte , gr. 8.                                                         | chen Rivchen-                              |
| Taciti Opera cur. Hutten. T. I. 8. maj. Subscript. F                                                                                                             | r. 36 kr.                                  |
| Safchenfalender auf 1798, für Natur- und Sarten S. geb.                                                                                                          | freunde, mit<br>2 ff. 24 fr.               |
| Reuefte BeltRunde. herausgegeben von D. E. L.                                                                                                                    |                                            |
| 1798. gr. 4. ber Jahrgang                                                                                                                                        | ·18 ff.                                    |
| Marty was Malutarylana in a CRI Steam                                                                                                                            |                                            |

i

Unfündigung einer vierten, rechtmäßigen, verbefferten und um das Doppelte vermehrten Ausgabe von Pfeffel's poetischen Bersuchen.

Die Begierbe, diese Bersuche, des ihrem Verfaffer so schmeschelhaften Beifalls des Publitums immer wurdiger zu machen, hat ihn bewogen, sie so viel es ihm seine Arafte erlaubten, von Jehlern zu reinigen, und in dieser verbesserten Gestalt neu beraus zu geben. Diese neue Ausgabe wird aus sechs Theilen in Duodez bestehn, und mit deutschen Lettern in Basel bei Wilbelm Haas, bem Sohne, mit der größen Sorgsalt gedruft werden. Die drei ersten Pheile werden einen durchgangig verbesserten Abdruf der Disher in eben diesem Verlage erschienen OctavAusgabe, die drei folgenden aber lauter in verschiedenen Almanachen und Journalen zerstreute und zum Leeil noch ungedrufte Stufe enthalten.

Jur die Befiger der DetavAusgabe, mit lateinischen Lettern, werden die drei neuen Theile in gleichem Format und mit gleichen Lettern, wie die drei ersten, abgedruft, und die Berbefferungen dieser legtern besonders ausgegeben werden. Um die Starte ber Aussagen bestimmen ju tonnen, wird von nun an im Namen bes Berfasters eine Subseription eröfnet, ju deren Unterflujung er sich schmeichelt, alle seine besannten und unbetannten Freunde einladen ju durfen. Die nahere Einrichtung der neuen Ausgabe, und die Bedingungen der Subscription sind folgende:

- 1. Bur Erleichterung bes Anfaufs und jur Bermeibung eines allzulangen Aufschubs, wird fie in brei periodischen Lieferungen ans Licht treten.
- 2. Die erfie Lieferung foll ben erften und vierten Theil, die sweite, den zweiten und funften, und die britte, den dritten und sechsten enthalten. Man mablet biefe Ordnung, um die Lieb-baber befto fruber mit den neuern Stufen diefer Sammlung bestannt ju machen.
- 3. Bu gleicher Zeit follen ber vierte, fünfte und fechste Theil fur die Bestiger ber OctavAusgaben mit lateinischen Lettern ersicheinen, und ben Subscribenten biefer Theile die Berbefferungen ber brei ersten in gleichem Format, unentgeltlich geliefert werden.
- 4. Der Bermin fur die erfte Lieferung ift spatstens auf die Michaelis Meffe 1798, fur die zweite auf die Ofter Meffe 1799, und für die britte und lezte, auf die Michaelis Meffe des befageten Jahrs festgefest. Sollte aber die Beschleunigung der Substription und des Drufes frühere Bermine gestatten, so werden

folde durch die Beitungen befannt gemacht merben. In idem Falle gber wird die Lieferung der Fortsetungen der altern Detaballigabe fich nach ben Terminen der Lieferungen der neuen DuodesAusgabe richten.

- 5. Der Subscriptions Preiß für jedes Bandchen der Dusdes-Ausgabe ift für das Exemplar auf geglättetes Belinpapier: 1 fl.
  30 fr. auf sauberes Drufpapier: 48 fr. in Schildlouisd'pr zu ix fl.
  und da bekanntlich die OctavAusgabe mit lateinischen Lettern, ebenfalls theils auf geglättetes Belinpapier, theils auf Oruk-Papier gemacht worden, so werden die Subscribenten den viera ten, fünften und sechsten Theil dieser Ausgabe um den nemlichen Preiß, nemlich den Theil auf geglättetes Belinpapier für 1 fl. 30 fr. auf weißes Drufpapier für 48 fr. in Gold erhalten. Rach dem Schluße der Subscription, welche die Pfingsen 1798, offen bleibt, wird der Laden Preiß um ein Oritibell erhöhlt werden.
- 6. Die Exemplare werden frachtfrei bis Frankfurt, Leipzig und Nurnberg geliefeit, und jedem Freunde des Berfassers wowdi, als auch jeder foliden Buchhandlung Deutschlands, welche bit Subscription gefälligst annehmen will, wird das sechste Exemplar frei ausgegeben, und das Namen Berzeichnis der Subscribeig ten beiden Ausgaben vorangedrift werden. Die J. G. Cottaische Buchhandlung in Lübingen wird die gesammelten Subscribeitons-Belder für Deutschland, und die Haasische Officin in Basel die für die Schweiz bezießen. Den schweizerischen Subscribenten werden die Exemplare steb nach Zürich, Bern und Schaffbausen geliefert werden. Man ift gebeten, die Briefe und Gelder postfret an besagte zwo Abressen einzusenden.

Da verschiebene Umftande ben Anfang des Druts erft auf bent Genteniber geffatten, so bleibt ber Subseriptions Cermin bis Ende Septembers offen.

Eubingen , 17 Jul. 1798.

3. S. Cotta'ice Buchhandige

# Europäische Annalen

Jahrgang 1798

Sechstes Stück

bon

D. Ernft Lubwig Poffelt.

Eubingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1798.

### Inhalt.

| Í. | Belvetien. | Geschichte | feiner neueften | Revolution. | Fortse-  |
|----|------------|------------|-----------------|-------------|----------|
|    | jung.      |            |                 | ල           | eite 207 |

- U. Codex diplomatious gur neueften Geschichte helvetiens. Fort-
  - 16. Reunions Tractat der Stadt Genf mit der franfifden Republif, vom 26 April 1798. 224
  - 17. Proclamation des franklichen RegierungsCommigairs LeCarlier vom 8 April 1798, die von den vormaligen Regenten in helvetien zu erh bende Contribution betreffend. 328
    - 18. Sbendeffelben Proclamation an das belvetifche Bolf, von nemlichen Lage und in gleichem Betref. 232
  - 19. Proclamation des OberGenerals Schauenburg vom 13 April 1798, die Aurhebung aller Communication mit den kleinen Kautonen betreffend. 238

#### III. Der Rhein Franfreichs Grange.

- 9. I. Geschichte des Suftems ber franklichen Regierung in Betref ber Granze gegen Teutschland. 237
- 5. 2. Wirfliche Erwerbung bes linten RheinUfers von Seiten Frankreichs. 254
- 5. 3. Eintheilung der neuerworbenen Lander auf dem linken Rheinufer. 259

#### IV. ReichsTriebensCongreg in Raffadt.

- 5. I. Ginleitung. Lage Frankreichs bei ber Gröfnung bes Raftabter Congresses. Seine Plane. Parallele bes tezigen Friedens Geichafts mit bem Weftfällichen in ber Mitte bes porigen, und bem Raftadter zu Ansang bes jezigen Jahr hunderts.
- \$. 2. Raiferliches hof Decret wegen bes Reichs Friedens vom I Nov. 1797. 274
- 5. 3. Bergeichnif bes bei bem ReichsFriedensCongref in Raftabe fich befindenden Gefandticafts Personals. 278
- 5. 4. Geschichte der Reichs Friedens Verhandlungen selbst. 299
  - 1. Note ber Reichedeputation, vom 26 Jan. 1798, als Untwort auf die von Seiten Frantreichs gemachte Friedens Proposition.
  - 2. Mote ber franklichen Bevollmächtigten, vom 9 Pluvios VI (28 Jan. 1798.) 308
  - 3. Note der Reichs Deputation , vom 31 Jan. 1798. 31Q
  - . Note ber franklichen Bevollmächtigten, vom 15 Pluvios VI (3 Febr. 1798.) 314
  - 5. Note ber Reiche Deputation, bom 9 Febr. 1798. 315
  - 6. Note ber frankischen Bevollmächtigten, pom 22 Pluvios VI (10 Febr. 1798.) 316
  - 7. Note der Reiche Deputation, nom 16 Febr. 1798. 318
  - 8. Mote ber franklichen Bevollmächtigten, vom 2 Bentos VF (20 Gebr. 1798.) 319
  - 9, Mote ber Reichs Deputation, vom 2 Mars 1798. 320
  - 10. Note ber franklichen Bevollmächtigten, vom 13 Bentos VI (3 Mars 1798.)
  - II. Note der Reiche Deputation, vom II Märg 1798. 324

T.

# Selvetien.

Befchichte feiner neueften Revolution.

(gortfejung.)

Dach einer Reihe von blutigen Gefechten , nach Ranten aller Urt und von verschiedenen Seiten, mar ends lich ben 12 April 1798 in Arau, unter bem Schuze eis nes frantischen Grenavier Rorve, Die Gine und uns theilbare Belvetische Republit proclamirt morben. Rur noch von gebn Rantone batten bie Deputirten fich an biefem Orte versammelt. Die übrigen Rantone waren noch unschluffig, ober getheilt, ober in erflartem Biberftand gegen bie neue Ordnung ber Dinge. Graubunden, ober ber fünftige Ranton Rhatien, wollte erft noch ben Gang ber Ereigniffe beobachten. ben Stalienischen Land Bogteien war man gum Theil; noch zweifelhaft, ob man fich mit ber erft unter Sturmen fich ausbildenden Belvetischen, ober mit ber icon organisirten Cisalpinicben Republit vereinigen In Ballis, wo man Aufams mit ber groften follte. Barme bie Sache ber Revolution umschlungen hatte, perbreitete ber Ranatism taglich mehr ben Geift ber GegenRevolution. Durchaus gegen bie neue Berfaffung erflarten fich bie bemofratischen ober fleinen Rans Man fab bier ben feltsamften Rontraft: feften, Europ. Unnalen 1798. Stes Etal.

eisernen Trox, auf gerechte Sache fich ftilgend, wie in ben alten Schweizer Tagen von Sempach und Rafels - und zugleich einen Fanatism, arger wie in ber Benbee. - Bas tonnten nicht , burch bas fcmieriafte Local vielleicht in gang Europa begunftigt, die Rubrer biefes Eleinen aber energievollen Bolfes von der vereinten Rraft ber zwei ftartften Leibenschaften erwarten? Gie batten bas grofe Beispiel ber Bendee por Mugen: unb was maren die Gebuiche, Sugel und Graben von Dois tou gegen die unerfteiglichen Gipfel, die graunvollen Schlunde und BaldStrome der Alven? Auch mar auf ibrer Seite die Macht ber Meinung; benn nicht ohne biefe an verlegen, tonnte Frankreich, bas die Grundfage ber Kreiheit und Gleichheit burch die gange Belt ausgerufen und durch Strome Blutes befestigt hatte bas freiefte Balt auf Gottes Erde, feine mratten Kreunde und Bundegenoffen befriegen, einzig um ihnen bas Joch einer minder freien Berfaffung aufzulegen; benn bas war boch, in Bergleichung mit ben Lands-Bemeinben in ben fleinen Rantonen, jebe reprås fentative Staatskorm. Selbit im ungluftichften Rall unterlagen fie boch wenigstens mit Ruhm, und oft fand ber Schwächere, burch feinen Muth, in ber Achtung bes Siegers einen Schu; gegen Mishandlungen, ben er vergebens in feiger Untermurfigfeit gefucht haben murbe. -Unftreitig waren es Betrachtungen biefer Urt, welche bie Entschluffe der Bolts & uhrer in den fleinen Rantonen bestimmten: aber ber machtige Bebel, beffen fie fich bes bienten , um bas Bolt in Bewegung zu fegen - bie Priefter gaben biefem autiten SchweizerRampf fifr Unabhangigfeit Re entehrende Geftalt einer Benbee. Bei ber Lands Gemeinde, die ben o April in Untermals den gehalten ward, um über die Annahme ober Bermerfung ber neuen Conftitution ju berathichlagen, erbfneten fie die Signng mit Aufpflanzung bes Diffione Rreus aes in ber Mitte bes Berfammlunge Dlages. Runf Dries

fter haranguirten, einer nach bem anbern, bas Boll. "Dis" - fagte ber eine, indem er auf bas Rreuz bins wies - "ift ber mabre Freiheits Baum." Gin ans drer bewieß, die neue Constitution fev bas Bert bes Teufele, burch Luthern vervollfommnet, burch 3mingli vollendet. So gur Berathichlagung vorbereitet, vermarf das Bolf einstimmig den Entwurf; alles ichwur im mile ben Getummel, eber bis auf ben legten Mann umgufoms men . als biefem SatansWert beigutreten. Im gangen bftlichen Theile ber Schweiz ward ber nemliche Ente folug, ohngefahr unter gleichen Umftanben, gefaßt. 3u Bua buften mehrere ihren Rath gur Maffigung fast mit bem Leben. In Schwyg, wo von dem Rlofter Maria Ginfiedeln aus der Fanatism am unbandigften wirfte, beschloß man fogar, baß Jeber berechtigt fenn follte, aber alle bergufallen, in beren Sanden fich bas bollifche Buchlein befinden murde. Auch die LandsGemeinde von Glarus verpronete, daß alle, die bas Buchlein ber neuen belvetis fchen Staate Berfaffung, fo wie auf die neue Regierungs. Korm fich beziehende Schriften und in : oder auslandische Beitungen in Sanden haben, und folche nicht abschaffen wurden, fo wie alle, die, bffentlich oder insgeheim, bergleichen Schriften oder jene Constitution mundlich ober fdriftlich auruhmen ober aut auslegen murben, als meineis dige und treulofe Baterlands Berrather bestraft merben follten. Gelbft die neuen Rantone Gargans, Thurgan und St. Gallen, bie aus ehemaligen Unterthas nengandern gebilbet maren, schlossen fich bierinn an die Mus diefem muthenden Biderftand Kleinen Rantone an. erfolgte eine bochstbeunruhigende Reaction auf die Rans tone, welche ber Constitution beigetreten maren, namentlich auf Lucern, wo ihr Beisviel, und mehr noch ihre beimlichen Rante, die Bolte Deinung gang umtehrten, fo daß der Grimm bes Land Boll's gegen bie Stadt neuersbings und mit erhöhter Rraft erwachte.

Freilich mar, was um biefe Zeit in ber übrigen Schweis

seschah, von der Ait, daß es die Gemuther leicht mit weitaussehenden Besorgnissen erfüllen konnte. Zwei von den zugewandten Orten der alten EidGenosseusaaft — der innerhalb den helvetischen Gränzen liegende Theil des Bisthums Basel, und die Stadt Mühlhausen — waren bereits formlich (doch die leztere mittelst freiwilliger Uibereinkunst) mit der grosen Republik vereinigt worzen. Gleiches Schiksal tras nun auch die Stadt Genf, wo (15 Upril) ohngefähr 1500 Mann Franken einrukten, und buld darauf (26 Upril) vin formlicher Reun i on 82 (Tractat zu Stande kan, der meist die Scherung des lbisherigen, bekanntlich sehr grosen Handels der Genfer Betras.

Aber weit mehr als eine einzelne Stadt, und noch bazu eine Stadt, die immer nur in Rallen, mo es ibr Bortheil brachte, ihre Berbindnug mit helvetien anfprach, und ftete von Unruben erschüttert, weder Freiheit noch Unterwerfung ertragen ju tonnen fcbien, fcbretten ben an folche Maeregeln nicht gewohnten Belvetier die Contris Butionen, die ist zwar nur ben Mitgliedern der ebemaligen Regiernngen ober beren Unhans gern, aber ju fo grofen Summen aufgelegt wurden. baß fie bie Erfchopfung der gangen Schweis, Diefes von Matur armen, und nur burch die friedliche Sparfamfeit mehreres Sahrhunderte ju einem erkunftelten Boblftand emporgehobenen Landes, zur Rolge haben muften. alten Regenten von Bern, Freiburg, Colothurn, Lucern und Burich follten 15 Millionen Livres als RriegeSteuer, und barunter Bern allein 6 Millionen gablen. \*\* Die mar für eine C abt von 12000 Ginmohnern bas gleiche Berhaltniß, wie wenn man auf Paris, welches 600,000 Einwohner gahlt, eine Contribution von 200 Millionen, ober auf Frantreich, beffen Bevoltes rung au 30 Millionen gerechnet, 15 Milliarden legen

<sup>\*</sup> S. im nachfolgenben Cod, dipl. N. 16.

<sup>\*\* 🚭</sup> im nachfolgenden Cod. dipl. N. 17 und 18.

Und auffer biefer Contribution hatten die Krans ten bereits einen Schat von 7 Millionen, 12 Millionen an Ravital Briefen, ein Beug Saus von wenigftens 5 Dila. lionen an Werth, weggeführt, Auch ichten bas Schiffal bes Berner Schages nun bald auch ben beffentlichen Konds von Solothurn, Freiburge Lucern und, Burich bevorzustehen, Die, nach Le Carlier's Proclas mation, unterfucht wergen fellten, um fobenmbas. Beitere darüber ju verfügen. Diefe bffentlichen Gelder waren bis dabin die SauptQuelle bes Bobiffands. ber Schweiz gewesen; benn Diefen alten Ersparniffen. bantte ber Schweizer feine: Befreiung von Auflegen, an beren Stelle ihr Ertrag mar. Und mun erft vollends .. ba eine in ihrer Organisation unstreitig welt fostbarere. Staate Berfaffung in Gang gefest werben follte: mie mochte die Schweig, durch Requinitionen und Contribus. tionen erichopft, und nun auch noch ihrer bffentlichen Gelber beraubt, die Laft einen folchen neuen form ers tragen ?

Diese Maadregeln; die felbst in den Rantonen, die fich querft fur bie neue Conftitution erflat batten, tiefe Beforgniffe fur die Bufunft weften, entaundeten um fo. mehr bie ohnehin aufgereigten Gemuther in den fleinen Ingwischen suchte ber frankliche Regies, Rantonen. rungeCommiffair die legtern burch fchmeichlerisches Bures ben von ihren Borurtheilen gegen diefelbe gurufgubringen. "Guer Bohl, eure Rube" - fagte er ihnen in feiner. Proclamation vom II April - "erfodern bie innigfte "Bereinigung mit ben übrigen Theilen ber Schweig; bes agefellschaftliche Bertrag, ber euch an fie anschliefen foll, mift eurer lage angemeffen; follte et auch bin und miebes meiniger Berichtigung bedurfen, fo mirb ber neue gefeiges whende Rorper Diefelbe vornehmen. Man hat euch bie "neue Schweizer Berfaffung mit ben gehaffigften garben ngeschildert, als ob fie euch eurer Freiheit beraube, eus gren Sandel und eure Wieh Bucht einschränke, euch mit

"bffentlichen Abgaben überlade und die Gewiffens Rreibeit Aber die Souverainetat bleibt ja immer in mben Sanden bes Bolts, ba bie Babl Manner, welche "bie bffentliche Beamten ernennen, burch baffelbe gemablt merben muffen; nur bat biefe Regietungekorm, indem Affe demofratisch bleibt , noch Aberdis ben Bortheil . Uns mordnungen und Bugellofigfeit zu verhindern. afernt euern Bandel und eure Bieh Incht einzuschranten wird bie neue Conftitution euch neue Anspruche auf Aranfreiche Freundschaft geben, und euch mit ber grofen Mepublit neue SandeleQuellen erbfnen. Die Abgaben werben nicht in Berbaltniß mit ben bffentlichen Beams ten, bie ibr zu ernennen babt, und bie aus bem allgemeinen Schaze bezahlt werden, fonbern nach eurer Lage "und euren BilfsQuellen erhoben werden. Da bie Con-"flitution ausbrutlich Gewiffens Freiheit feftfegt , fo ift "besfals jebe weitere Bemerkung überfiuffig. "ren benn die Saupt Einwirfe gegen bie neue Berfaffung "beautwortet, burch beren Annahme ihr euch die ungabs aligen Uibel ersparen werbet, die im entgegengesezten "Ralle euch bedroben, und eine langere Weigerung ench "aufehlbar zuziehen wirb."

Da diese freundliche Drohung ohne Erfolg blieb, so verordnete General Schauenburg eine ernstere Maasaregel. Durch eine Proclamation vom 13 April \* erklarte er alle Communication zwischen den widers spenstigen Kantonen und der helvetischen Republik für aufgehoben. Bon nun an sollten keine Lebens Bedurfnisse von irgend einer Art mehr an sie verkauft; keine Baaren von ihnen in das Gebiet der ans dern Kantone, oder aus diesen in das ihrige ausgeführt werden; sie sollten, wenn sie das Gebiet der andern Kanz wie betreten infirden, als Storer der bffentlichen Rüche ängehalten werden. Nese Berfügungen sollten fortdauern,

<sup>? \*</sup> C. im mebfolgenten Colle dule N. 19.

bis fie die Conflitution der Ginen und untheilbaren helpes tifchen Republik angenommen haben murben.

Eine Maadregel wie biefe, gegen ein Land, bas burchs aus nicht ohne fremde Ginfuhr besteben tonnte, mufte nothwendig die Sache zu einer balbigen Entscheidung bringen; aber freilich war diese nicht so mild und unblus tig, wie ber frankische General es bofte. Statt durch ibre Unterwerfung unter die neue Constitution die Buruf. nahme bes ihnen fo laftigen Befehls zu erhalten, wollten fie mit ofnem Baffen Troze nicht nur fich die Berbindung mit den benachbarten Rantonen erdfnen, nicht nur fich felbft bei ihrer alten Berfaffung behaupten, sondern, wenn ihr Plan glufte, ber gangen Lage ber Dinge in ber Schweiz einen Umschwung geben. Die frankische Rrieges Macht in diesem Lande belief sich ist kaum über 20,000 Mann: noch lag fie nur in den Rantonen Bern, Freis burg und Solothurn vertheilt. Im gangen Umfang von Belvetien berrichte ein Misvergnugen, bas aus ber Bergleichung des vormaligen gluflichruhigen Buftandes mit ben jezigen Sturmen und Bebrangniffen entstand. Dais Dergaß, daß die furchtbaren politischen Gewitter, genaunt Revolutionen, immer ein grofes Dufer bas die jezige Generation für bas Glut ber funftigen barbringt; fo manchen Erfahrungen zum Troz hatte man gehoft, - und wann werden die Menschen zu hoffen aufhoren? - bag ein folder Uibergang vom Alten in bas Reue auch wohl ohne Erschutterungen und Leiden, daß, zumal unter bem Beis ftand der Grosen Republik, auch wohl Freiheit ohne Repolution moglich fen. Aber bas Unglut des bels vetischen Boltes mar, daß es meder fur noch gegen Die neue Constitution einig genug mar. Die Bolfeguh= rer in den fleinen Rantogen tonnten , wenn es ihnen ges lang irgend einen fuhnen grofen Schlag auszuführen, mit Grunde hoffen, die niedergehalteue Gahrung auch in den abrigen Contonen jum Mugbruch gu bringen. In

feinem Umte Berichte fiber bie nachherigen Rriege Borfalle behaupter General Schauen burg, und die erften Reinds feligfeiten von Seiten ber fleinen Rantone, Die mir foaleich ergabten werben, icheinen es zu beftatigen, baß es ber Plan der legtern mar, nachdem fie fich Deiffer pon Lucern und Burich gemacht haben murben, plose lich über Uran bergufallen, das Directorium und ben gesezgebenben Rorper ber neuen helvetischen Republik aufs auheben . und baburch in ber gangen Schweiz eine Bes aen Mevolution berbeiguführen. Bielleicht baf auch ansmartiger Ginfluß mit im Gpiel mar: gemiß ift meniaftens, bag Ditt noch nach ber Rachricht von Berns Eroberung im Darlament laut aufferte, er boffe baß es für bie Schweiz noch nicht zu fpat fen; baß fein Soldling Mallet du Dan, noch nach dem Ralle bon Bern, mehrmable inegeheim gu Burich mar; daß ber neue Dlan fich feineswege nur auf die fleinen Rantone beidranfte; bag gur nemlichen Beit ber Sturm auch in Ballis losbrach.

Die von bem frankischen OberGeneral angelegte Sperre fibrte bald die Explofion des übelverhaltenen Grotte berbef. Gine folche Sperre war ben ganblern Bewohnern ber fleinen Runtone), Die auffer Rind Bieb, Milch und Rage, fast ben einzigen Erzeugniffen ibres Bodens, in allen übrigen Beburfniffen von ihren Nachbarn abbangen, unerträglich. Schon fruber hatten fie fich , boch wie es ichien nur ju ihrer Bertheibigung , an ben Grangen ber gunachft bor ihnen liegenden Rantone Burich und Lucern gefeimmelt : nun ruften fie (28 April) plbalich auf beiben Seiten Angrifeweise vor, befegten am rechten Ufer bes Buricher Gees bas Stabtchen Raps persweil, und ftellten BorDoften bis nach Reld= bach, mabrend fie am linken Ufer bes Gees gegen bas Dorf Richtenschweil vorriften, und so von zwei Seiten ber die Stadt Burich Bedrohten. — Ein andrer Beerhaufe gog, am Morgen bes 29 April, auf Die

Die Lucernifchen BorVoften. flatt Brebt Lucken los. fich ibrem Bug entgegengufegen, giengen vielmehr felbit Schon ericbienen bie Lanbler, in amei zu ihnen Aber. Colonnen, im Augeficht ber Stadt. Gin Offizier abers brachte nun bem Regierungs Stadthalter Ruttimann oine Ertlarung ber RriegeRathe ber lbbtis chen Stande Schwyg, Unterwalden unter bem Rern Balb, Bug und Glatud. "Roch" fo lautets fie - ntonnten wir ber angenghmen, durchnunfre Bundo geheiligten Gewohnheit nicht entfagen; "end mit bem faffen Ramen Bruber und Gib Geanoffen zu begruffen; noch hatten wir und nie überzeus agen tonnen, daß ghr, unfre alteften Bunde Gewoffen awenn ihr gleich eine neue Borfaffung euch tleinnutthig: aufdringen lieffet, Die eitgenoffischen Sanbe und Bert "baltniffe, bie uns feit Jahrhunderten zufammenbielten." agewaltsam gerreiffen murbet. Defto tiefer mufte es uns nichmergen, bag Schweizer, bag GibBenoffen und Britmber fcwach genug waren, fich burch eine frembe Schres "tens Sprache verleiten ju laffen, gegen uns, eure als stefte und getreuefte Bunbes Bruber, eine Sperre gu verbangen, die teine andere Abficht haben fan, als uns "burch hungere Roth zu zwingen, die gluffiche Berfafs -fung unferer Bater gegen eine neue zu vertaufchen, Die auns alten biebern Schweizern in jeber Ritficht uners ntraglich scheint; und ba auch euer freies, noch schweis "Berisch-gefinntes Bolt gegen uns laut ben Bunfch ges gauffert bat, ju mannlicher Bertheidigung ber Berfale afung unfrer Bater fich mit uns zu vereinigen : fo baben "die feindfeligen Sandlungen eurer bermaligen Regierung aund die Bunfche eures Bolfs bei uns, in beren Abern moch das Blut unferer Bater wallt, die Stimmung aufs .. ibbchite und ben mannlichen Entschluß gur Reife gebracht, meuch und uns von ber Schande biefer von Beubern ge agen Bruder verbangten Sperre zu bofreien." folate die Aufforderung, Die Thore ber Stadt unvers

miglich au bfnen, und ber Bereinigung bes Lucernifchen Bolls mit-bem der fleinen Rantone feine Binderniffe in Rur eine Stunde marb jur Bebents den Weg zu legen. zeit anberaumt. Der Statthalter lief nun die Burgers Schaft versammeln, und schilderte ihr die Gefahr ihrer Lace: man konnte auf teine ichleunige Bilfe hoffen ; taum nablte man 400 Mann, welche die Baffen tragen tonne ten, und der Keind war über 4000 ftart; alle Communis cation war abgeschnitten. Unter folden Umftanben mar . bie Rapitulation unvermeidlich; fie fam dabin gu Stande, daß die Sperre aufgeboben, die Stadt Lucern mit Entlibuchern und andern, aus dem Beughaufe gu bewafnenden, Landleuten befegt, und bem Bolle freigeftellt merden follte, fich felbft eine Berfaffung zu mablen und gur Berthelbigung berfelben fich mit andern GibGes noffen zu verbinden. Den Siegern follten fur gehabte Arieas Roften 10,000 Gulben in baarem Gelb , und fur eine gleiche Summe Fruchte geliefert, auch eine ges wiffe Bahl Ranonen aus dem Beughaufe abgegeben, merben.

Aber die Truppen, die nun fofort gablreich in Lucern einruften, uneingebent ihrer vierbundertiabrigen Bunde mit ben Lucernern, ber fo eben gefcoloffenen Capitulation jumiber, bandelten wie in einer mit Sturm eroberten Reindes Stadt, berauschten fich in ben Birthe= Baufern, fturgten Die Freiheite Baume nieder, gerriffen, Die Rahnen , brobten bas Rath Saus zu fturmen , Die RegierungsGlieber in Stufen zu bauen, drangen in bas Beng Saus, und raubten alles, mas fie barinn fanden. Berlaffen von ihren LandBurgern, die felbit mit zu ber Plumberung bes Beughaufes geholfen hatten, entbloft. pour aller Munition, bedroht von auffen und in wolls. tommner Unarchie von innen, in ber Beforgnif immer wilderer Schreiens Scenen, fand die Stadt ba, als auf Das bumpfe Gerachte, "die Franken raften in ftarten Schritten su ibrer Silfe beran," Die Lanbler fich

Whends nach und nach wieder aus derfelben fiber die Berge, woher fie gekommen waren, in den Poften bon Rufnacht zurukzogen, unter tausend Drohungen, daß fie bald wieder kommen wurden, um die Stadt rein aus guplundern und in Brand zu fteken.

General Schauenburg, von den Bewegungen in den kleinen Kantonen benachrichtigt, hatte inzwischen zwei Colonnen, unter den Generalen Nouvion nud Jordy, in EilMärschen gegen Zürich und Zug aufschrechen lassen. Die leztere Colonne erschien (30 April) so schnell und unvermuthet vor Zug, daß die Obrigkeiten dieser Stadt dem General Jordy die Schlissel derselz ben entgegenbrachten. An der Spize eines Escadrons zog er sogleich in dieselbe ein, machte die 3000 Mann, die er darinn kand, das Gewehr ftreken, und nahm zw. Kanonen und alle KriegsBorrathe im Zenghause weg.

— Am nemlichen Tage besetzen die Franken auch die Stadt Lucern, und den Posten von Kustnacht.

Das Rorps, welches auf Burich, wohin General Schauenburg ist fein HauptDuartier verlegte, marsichiert war, theilte fich wieder in zwei Colonnen, die am 30 April auf beiden Ufern bes Idricher Sees vormalten.

Die Colonne auf dem linken Ufer, durch die 3 de richer unterstüt, traf bei Feldbach auf die Trups pen ver kleinen Kantone, wie sie, nach einem lebhaften Gefecht, die an die Thore von Rappers weil zurüle drängte. Man ruft aus dem Städtchen, daß man sich erzeben wolle. Die Franken hören zu feuern auf, und ruken naher heran; aber im Augenblik, da die Thore sich denen gibt ihnen ein Basaillon Unterwaldner im Rollen eine kabung MusterenFeuer. Das Gefecht entsgläht nun wir neuer Buth. Die Franken werden zurüls getrieben under bald, nach erhaltener Berkärfung, ets neuerven sie den Angeif, drüllen den Feind junkt, und under Mappersweil.

Roch weit bartnafiger war, am nemlichen Tage, der Rampf auf dem rechten Ufer des Gees, bei dem Dorfe Richtenschweil, wo eine fleine franfifche Coz lonne (von o Rompagnien, also bochftens 1000 Mann) unter bem General Ubjutant Freffinet gegen mehr als 5000 Schweizern überftand. Diese legtern beherrschten von allen Seiten bie Stellung der Franken , und ichienen fie ju beobachten, und auf einer vortheilhaften Unbobe ein Lager bilden zu wollen. GeneralAdjutant Freffinet befahl daber bem BataillonsChef Lenud, an ber Gpize pon 20 Mann diese Anbbbe wegzunehmen. Mun begann ein fürchterliches Gefecht. Auch Fressinet selbst marb fogleich auf feiner linken Klante, am Ufer bes Gees. von einer farten Colonne mit Artillerie angegriffen; er gieng ibr entgegen; noch immer bauerte bas Gefecht auf Nach dem morderischsten Kampfe der Aubbbe fort. murben die Kranten bis in bas Dorf gurufgetrieben, mo fie eine kleine Reserve mit einem Bierpfundner aufgestellt hier sammelten fie fich mieber, und erwarteten ben Reind, der festen Schrittes auf fie aurufte : fie empfiengen ibn mit einem beftigen Dusteten : und Artilleries Im nemlichen Augenblik kamen ihnen 4 Roms Mun gewannen fie bald pagnien zur Verstärkung zu. wieder ben verlorenen Boden. Mit gleicher Buth von beiben Seiten hatte bas Gefecht von Morgens 8 Uhr bis Rachmittage 2 Uhr fortgebauert , nach bem eignen Be-Randnif des franfischen Commenbanten bas hartnafigfte, bem er je beigewohnt. "Diese Schweizer" fagt er felbft, enschlugen sich wie tauter : Cafars." Sie batten eine -Kahne unter der brei von ihren Offizieren fielen. Aliber 300 bon ihnen blieben auf bem SchlachtRelbe; noch weit gesfer mar bie Bahl ber Bermundeten. Gelbft bie: Benbee batte nicht folde Grenen von verzweiflungevollem Muthe geseben. Man dringt in einen Schwoger, er foll die neue Conflitution annehmen: "er wolle" antwors tet er, "querft seinen Driefter bariber fragen," und fallt

unter bem Bajonet ber Sieger. 3mangig Bauern, mit Reulen bewafuet, werfen fich in ein Saus, wo fie fich verfebangen und gur Wehre fegen : man bietet ihnen Pardon an; fie wollen nichts davon boren: man fext bas Saus in Brand; aber ehe fie fich ergeben wollen, werden fie ein Raub ber Klammen. Un Diesem schretlis den Gefechte batten, auffer ben Schwpgern, auch noch Truppen and Urp, Glarus, March, Gargans zc. theils genommen. Dbrift Paravicini, ber die Glarner tommandirte, mar ber erfte, ber nach empfangner Bunbe fich vom GalachtReld entfernte; ihm folgten bierauf bie Blarner, Marchner, Sarganfer ic. Die Schmpger. Die ist allein blieben, jogen fich bierauf gegen Schin= Beleggi guruf, murden aber am 2 Mai auch von bies fem Boften, nach einem hartnafigen Gefechte, worinn fe über hundert Todte auf dem SchlachtReld liefen, vertrieben, und gogen fich, unter ber Unfuhrung ihres Dbris' ften Alons Reding, nur Schrit vor Schrit, immer fechtend, ohngefahr eine Stunde weit bis zur AltMatt' auruf. "

Tags darauf (3 Mai) brang die franklische Colonne unter dem General dintant Fressinet bis nach Einssiedeln. Sie fand die Kloster von den Monchen und ben unermeßlichen Schäzen, die der Aberglaube hier aufsgehäuft hatte, leer; nur das Bild der heiligen Jungfrau war, in der vergeblichen Erwartung, daß es gegen die prossanen Sieger Wunder wirken wirde, darinn zurüfgeslassen worden. Es ward nun, als Seitenstüt des noch berühmtern von Loretto, nach Paris abgeschift. Das Kloster selbst, eines der stattlichsten Gebäude in helvetien, befahl General Schauenburg als den Grund is des Fanatism, der so viel Blut hatte sliesen machen, von Gründ aus zu zerstdren.

Schon am 2 Mai hatten bie Abgeordneten von Glastus um einen Baffen Stillftand angesucht, der ihs wen auch auf 50 Stunden bewilligt ward. Am folgenden

Lage suchten und erhielten auch Abgeordnete von Schwyzeinen Baffen Stillstand von 24 Stunden. Unter diesen Abgeordneten befand sich auch der tapfere Obrist Reding. "Wären Sie in meine Sande gefallen", sagte ihm General Schauenburg, so hatte ich Sie henten lassen." — "Gerade so", antwortete Reding, "hatt' ich's auch mit Ihnen gehalten."

Am 4 Mai kam ein Vertrag zwischen dem frankis schen heerführer und den Kantonen Schwyz und Glastus zu Stande, der — noch nicht seinem vollen Inhalt nach bekant ist, aber, doch selbst so weit man ihn nach Schauenburgs eignen Angaben kennt, ein unvergängs kiches Denkmal ihrer Tapferkeit und der Achtung dieses Generals für sie seyn wird. Nach demselben nahmen sie swar die neue helvetische Constitution an, behielten sich aber dagegen vor, daß die Franken auf ihren Gränzen nicht weiter vorrüken, ihnen ihre Massen und bie bishes rige Ausübung ihres Gottesdiensked lassen, und keine Coustribution von ihnen sodern sollten.

Der Kanton Bug hatte die neue Conftitution schon am I Mai, sogleich nach dem Ginmarsch der Franken, angenommen. Auch die Kantone Uri und Unterwalden unterwarfen sich nun derselben.

Den 5 Mai schikte General Schauenburg eine Colonne nach Appenzell und in die neuen Kantone St. Gallen und Sargans, die sich in einem vollfommes nen Zustand von Marchie befanden, da ein Theil ihrer Einwohner sich fur, der andre wider die neue Constitution erklart hatte. Diese Maasregel mar von entscheidender Wirkung: die drei Kantone nahmen die neue Constitution an, und beschäftigten sich sogleich mit der Ernennung ihs ver Deputirten nach Arau.

So war benn nun — Granbunden ausgenommen, welches noch immer auf feine Seite einen Entschluß gefaßt hatte — ganz helvetien in Eine politische Mass se vereinigt. Nur Bern, Freiburg, Solothurn,

anter ben ariftofratischen Rantonen, und ist fo eben erft bie fleinen ober bemofratifchen Rantone, waren burd Gewalt ber Baffen gur Annahme ber neuen Constitution gezwungen worden. Unter ben gum belvetis fchen Bunbes Staat geborigen Landern, Die freiwillig ibr gehuldiget, hatte, nebft bem Ranton Bafel, bem glars gau und bem Baabtlande, feines mit mehr Enthufiasm es gethan als Wallis, wo bas Franzbsische die Landes-Sprache ift, und wo man besonders in UnterBallis, mels des bis dabin ale Unterthanenland behandelt worden mar. fich bes neueingeführten Grundfages ber Freiheit und Gleichs beit freute. Aber ben geheimen Ranten ber Briefter, bie in bem Disvergnugen ber ehmaligen Regenten in Dbers Ballis eine machtige Beibilfe fanden, gelang es balb. eine andre Stimmung ber Gemuther zu bewirten. erften Bewegungen aufferten fich in bem Zehenden von Raron. Schon waren die Deputirten nach Arau ernannt. fcon war man mit ber Einrichtung ber neuen Staats Ges walten nach Borfcbrift ber Constitution beschäftigt, als ein Theil des Behnden Gombs (Conches), der fich von bem Berge Aurca und bem Urfprung des Rhodans in eis nem boben Thal auf beiben Seiten biefes Stroms in feiner Lange von ohngefahr 10 Stunden erftrett, und fast ber gange Behnben Loud fich mit den Emporten von Raton vereinigte. Der frantische Resident Mangourit, und bie proviforifche Regierung, jogen fich nun nach St. Maurice gurud, und riefen vorläufig ben Kanton Leman auf, um der Empbrung in Ober Ballis Einhalt zu thun: 700 Baadtkander mit 6 Ranonen festen fich in Marich; balb barauf tamen auch 750 Franten an, die burch Lausanne nach Italien hatten ziehen follen; ein Theil ber Einwohs ner von Nieber Ballis vereinigte fich mit ihnen. mitlerweile hatten die Aufrührer Sitten (Sion), Die SauptStadt von gang Ballis, meggenommen. Auffoberungen gur freiwilligen Ruffehr gum Geborfam fruchtlos waren, fo feate fich die fleine frankische Armee,

imter ber Unfahrung bes Brigaden Generals Lorge, obngefehr 2000 Mann fart, ben 17 Dai, fruh um brei Uhr, in Bewegung; um acht Uhr ftanben beibe Theile einander im Ungeficht. Die Empbrten, 6000 Mann an der Bahl, waren an der Brufe über den BaldStrom De orge verschangt, wo fie fich wie Bergweifelte wehrten. 3meimal batten bie Kranten, bis an bie Suften im Bals fer, uber ben Rluß gefest; aber ber Widerstand, ben fie fanden, übertraf alle Borftellung. Befanntlich ift Bals It is die Beimath eines eben fo fonberbaren als traurigen pfps chologischen Phanomens, von bem noch fein NaturKorfcher eine aans befriedigende Ertlarung ju geben wnfte: ein betrachtlicher Theil feiner Bevollerung besteht aus Befen. bie nur ber Geftalt nach Menschen finb, genannt Eres tind, blobe, seelenlose Geschopfe, die fast feine andern Begriffe, Genuffe und Bedurfniffe tennen, ale Effen und Trinten, Schlaf und Begattung. Defto mehr ftaunten Die Franken, als fie ein fo abgespanntes Bolt burch bie Allmacht des Kanatism bis auf folden Grad begeiftert Rein nur irgend vortheilhafter Poften mar, ben Diese Menschen nicht mit einer Art von Buth vertheibigs Doch die frankische Tapferkeit und Taktik brana n aulegt burch, und bie Ballifer, aus allen ihren Dofitios nen gurutgetrieben, warfen fich in die Stadt Sitten. Bier ftetten fie, als Zeichen ber Uibergabe bie weiffe Rabne auf. Schon wollten die Rranten in die Stadt einrufen, als eine verbette Batterie in ihre Reihen bons Rache fur einen fo fcbeuslichen Berrath befeelte nun jeden Rrieger; die Stadt ward mit Sturm erobert. geplandert, in ber erften Buth alle Bewafneten niederges bauen: unter ben Tobten gablte man acht Briefter, bie mabrend bes Rampfs burch Borzeigung von Reliquien, Musftellung bes Sochwurdigen, bergemurmelte Gebete. Die Buth bes ungluflichen Bolfes unterhalten batten. Dieser Tag fostete ben Empbrten 800 Mann, 8 Ranos en und 7 Rahnen; aber auch die Franken hatten ihren

Cieg fehr theuer erkauft. — Sie rakten nun weiter am Mhodan hinauf, und bezwangen den übrigen Theil von OberWallis. Sobald sie Brig und den HauptPaß von Simplon weggenommen hatten, unterwarf sich auch der Zehnden von Gombs (Conches), der zuerst die Fahne der Empbrung aufgestelt hatte.

Auch die Italienischen Land Bogteien, die bis dahin zum Theil noch unschliffig gewesen waren, ob fie mit der schon ausgebildetern Cisalpinischen Republit, sich vereinigen, oder bei dem noch durch so viele Sturme-erschutterten helvetien bleiben sollten, erklatten sich nun, da deffen Schiffal sich mehr zu entwollten ansieng, für das leztere.

So mar benn nun, ju Ende des Mai 1708, Alles, mas fonft zu bem belvetifchen Bunbes Staat, als Ranton, oder Unterthanen Land, oder Bugemandter Ort, gehorte, mit Ausnahme beffen, was die Frankische Rco publit fich zugeeignet batte, (bes innerhalb ben Schweiszer Granzen gelegenen Theils bes Bisthums Bafel, und' ber Stabte Muhlhaufen und Genf,) in ber neuen Gionen und untheilbaren Selvetischen Repu= blit vereinigt. Dur Granbunden war berfelben noch nicht beigetreten; aber ichon am 4 Mai hatte ber Minisfter ber auswartigen Berhaltniffe, Talle nrand=Peris gord, ben bundnerischen Deputirten in Paris bestimmt erklart, "baß die fraukische Regierung schlechterdings die Minheit ber Schweig fur nothwendig halte, und ntaber and Graubunden derfelben einverleibt werden "muffe."

Sobald biese neue politische Schopfung zwischen bem Jura, dem Rhein und Rhoban, ihre definitive Consistenz erhalten haben wird, werden wir zu der (im zweiten hefte dieses Jahrgangs aufgestellten) Tafel: helvetienvor dem jezigen Kriege, einen Pendant liefern: Helvetien nach seiner neuesten Revolution.

## II.

# Codex diplomaticus zur neuesten Geschichte Helvettens.

(fortfegung.)

16.

Reunions Tractat der Stadt Genf mit der frunklichen Republik, vom 26 April 1798.

- Art. 1. Die frantische Republit nimmt den Wunsch der Burger der Republit Genf, betressend ihre Vereinigung mit dem frantischen Volte, an; dem zusolge werden die Senfer, sowohl die welche die Stadt und das Gebiet von Genf bewohnen, als die welche in Frantreich und anderwärts sind, für gebohrne Franten erklärt. Die abwesenden Genfer werden nicht als Ausgewanderte betrachtet; sie können zu jeder Beit nach Frantreich zurütsommen, und sich darinn niederlassen. Sie sollen aller mit der Eigenschaft eines franklichen Burgers, zusolge der Constitution, verbundenen Rechte geniesen. In Rütsicht, das Jacob Mallet du Pan, der ältere, Franz d'Yvernois, und Jac. Ant. Duroveran öffentlich gegen die frankliche Republik geschrieben und gearbeitet haben, erklärt die käntlische Regierung, daß sie zu keiner Zeit der Ehre, frankliche Bürger zu werden, sollen theilhaftig seyn können.
- 2. Die Genfer, welche ihren Aufenthalt in bie Schweiz oder in ein andres Land verlegen wollen, follen, mahrend eines Jahres von der Ratification des gegenwärtigen Bertrags, das Recht haben, mit ihrem, gehörig bewährten, Mobiliar Bermögen abzuziehen. Sie follen drei Jahre haben, um den Berfauf und die Liquidation ihrer liegenden Guter und Schuld Foderungen zu bewerfftelligen, und den Werts derfelben auszuführen.
  - 3. Die Einwohner der Stadt und des Gebietes von Genf follen mabrend des jezigen Arieges, und bis zum allgemeinen Brieden, von allen Real und Personal Requisitionen frei

fenn. In allen Fallen von Eruppen Durchmarichen ober Kantonirungen follen fie von der Einquartierung der Ariegs Bolter frei fenn, unter der Bedingung, daß fie die zu diefem Gebrauche nothigen Gebäude und Gegenstände liefern. Diese Gebaube sollen auf eine Art hergestett werden, daß sie 3000 Mann
fassen können.

- 4. Die Genfer follen zu teiner Zeit und unter feinem Borwand wegen Reben, Schriften und handlungen, welche Being auf Politif haben, und in Genf vor der Reunion ftatthatten, angeklagt ober verfolgt werden konnen, mit Borbehalt der von Der franklichen Regierung im Art. 1. bedungenen Ausnahme.
- 5. Die in dem Beschluf ber aufferordentlichen Commission wom 27 Germinal Jahr 6 (16 April 1798) benannten GemeinbeGåter, follen als volles Eigenthum den Genfern gugeboren, und fie nach Gutfinden barüber verfügen fonnen. Mittelft diefer Befugnif foll ihnen die Tilgung der von der Republif Genf gemachten Schulden obliegen, und alle Anordnungen , die fie desfals treffen , follen ihrer Form und Inhalt nach volliogen werden. Doch find das Rath Saus, die Archive, die Bibliothet, die beiden Gebaude pon Chantepoulet und die Der Sollandifchen Baftion, welche Gebaube namentlich, jufolge bes Mrt. 3, jur Ginguartierung der Eruppen bestimmt fenn follen, für unveraufferlich ertlart. Die Republit Genf übergiebt ber frantifchen Republit ihre Beug Daufer, ihr Befchus und ibre Rriegs Borrathe, mit Ausnahme bes Pulvers. Die Reftungs Berte von Benf werden national Eigenthum, und follen unverzüglich der Berfügung der frantischen Regierung übergeben merben.
- 6. Die den gegenwartig bestehenden Corporationen und Gesellschaften der Runfte und Sundwerter, oder andern, jugebörigen Guter, werden als Eigenthum der Burger, aus denen diese Corporationen und Gesellschaften bestehen, anerkannt, und fie sollen nach ihrem Willen darüber verfügen können.
- 7. Alle offentliche, fowohl Gerichts als Notariats-Acten, alle Privat Scripturen und handels Bucher, die ein gewiffes Datum haben und vor der Natification des gegenwärtigen Bertrags gefertigt find, follen ihre Rraft und alle

thre Wirkungen nach den Gesegen von Genf haben. Die unter dem Namen von Berfteigerungen befannten öffentlichen Berkaufe, die vor der pur gedachten Ratification angefangen worden sind, sollen nach den nemlichen Gesegen geendiget werden. Alle diese Acten und Schriften sollen feiner in den Gesegen Frankreichs gegründeten Abgabe unterworfen seyn. Die bürgerlichen Geseie von Genf sollen bis zur Befanntmachung der Gesege der franklichen Republik in Kraft bleiben.

- 8. Die Gold Probe foll einstweilen in Genf auf den Fuß von 750/1000 oder 18 Rarat, und die Silber Probe auf den Juf von 833/1000 oder 10 Deniers erhalten werden. Auch die Art der Aufsicht, die desfalls in den Werfsätten oder Fabriken eingeführt ift, so wie deren sonstige Gebräuche, sollen einstweilen beibehalten werden, bis der Geseggebende Körper nach seiner Weisheit die dienlichsten Mittel beschlossen haben wird, um die Eristenz und den Wohlfand dieser Werfsätten und Fabriken zu fichern.
  - 9. Die Abgabe auf weise Leinwand, die nach Genf kommt, um in dieser Stadt oder deren Gebiete gedruft zu werden, soll bei deren Aussuhr zurüfbezahlt werden, wobei jedoch die Aussührer die in solchem Falle vorgeschriebenen Formalitäten zu erfüllen haben.
  - 10. Die Kauf Baaren, welche bermalen in Genf find, follen in Frankreich frei circuliren, ohne einer neuen Abgabe unterworfen zu feyn. Diezenigen, für welche der Beschluß des Bollziehungs Directoriums vom 20 Brumaire, Jahr 5, Certificate der Municipalität oder Fabrifen Zeichen ersodert, die in Genf sonft nicht nothwendig waren, sollen, unmittelbar nach der Ratisication des Gegenwärtigen, mit einem Zeichen versehen werden, welches ihnen daselbst, statt der durch jenen Beschluß vorgeschriebenen Förmlichfeiten, von den frantischen Zoll Geamen angehängt werden soll. Was die englischen Waaren betrift, so sollen sie nicht in Frankreich eingeführt werden können; es soll ein Verzeichniß derselben eingereicht werden, und nach bessen Bewährung durch die frantischen Joll Beamten sollen sie, innerhalb sechs Monaten, segen Cautions Scheine in das Ausland versührt werden.
    - 11. Die Babl der Rotarion ift für die-Butunft auf acht

Bestimmt. Die bermalen diese Stelle begleiten, follen beibehalten, und feiner mehr ernannt werden, bis die bermaligen, durch Sod oder Abdanfung, auf die Zahl von sieben berabgebracht find.

12. Das BollziehungsDirectorium wird fich bei dem gesegebenden Körper verwenden, daß in der Semeinde von Genf angelegt wird: 1. eine MunzStätte; 2. ein Stempel-und RegistrirungsBureau; 3. das bürgerliche und pein-liche Gericht des Departements, welchem das Genfer Gebiet einverleibt werden wird; 4. das Zucht Gericht des Bezirs, von dem dieses Gebiet einen Keil ausmachen wird; 5. ein handels Gericht.

13. Die Republit Genf entfagt den Bundnissen, worinn sie mit fremden Staaten fand; sie legt alle ihre Rechte auf eine besondre Souverainetat in den Schoos der Grosen Nation nieder.

14. Die Ratification dieses Bertrags foll innerhalb eines Monats, von dem Lage der Unterzeichnung an, ausgewechelt werben.

Geschehen und doppelt ausgefertigt gu Genf, den 7 Floreal, Jahr 6 ber Einen und untheilbaren frantischen Republik.

Unterzeichnet: Moses Moricaud, Samuel Musfard, Syndics; L. Guerin, Syndic de la garde; Paul Ludw. Rival, Syndic; Esai. Gase, Secretair; Franz Romilly, Secretair.

Unterzeichnet: Der frantische Regierungs Commissair,

Proclamation des frankischen Regierungs Commissairs Le Carlier vom 8 Upril 1798, die von den vormaligen Regenten in Helvetien zu erhebenden Contributionen betreffend.

"Der Regierungs Commiffair bei ber Armee ber frantifden Republit in der Schweig,

"Erwägend, daß es die bochfte Gerechtigfeit fen, daß die frantische Republit ichleunig die Schadloshaltung für die beträchtlichen Roften erhalte, welche die Sendung einer Armee in die Schweiz veranlagt hat, die dazu bestimmt ift, die Freunde der Freiheit zu beschügen, und den heraussoderungen der Oligarchie ein Ende zu machen;

"Erwägend, daß diese Schadloshaltung sich nicht einzig auf ben Unterhalt der Armee, welche sich auf dem belvetischen Boben befindet, beschränfen, sondern solche Resultate darbieten
soll, daß die Berantwortlichteit, die auf den alten
Regenten lag, nicht vergeblich sen:

"Erfucht der Ober General ju befehlen, wie folgt:

Mrtifel 1. Es wird von den Rantonen Bern, Freiburg, Solothurn, Lucern und Zürich eine Rriegs-Steucr von 15 Millionen frank. Livres, und von dem Rapitel in Lucern und den Abteien St. Urban und Einfiedeln eine Kriegs Steuer von 1 Million erhoben.

"Art. 2. Diese KriegeSteuer wird ausgetheilt, wie folgt: Der Kanton Bern jahlt 6 Millionen.

- — Freiburg 2 ... — — Golothurn — 2 ... — — Lucern — 2 ... — — Zúrich — 3 ...
- "Art. 3. Diese Summe wird nach Funfteln bezahlt, nemlich: bas erfte Funftheil innerhalb 5 Tagen von der Foderung an; bas zweite Funftheil in den 25 folgenden Tagen; das britte Funftheil in den 20 ersten Tagen des folgenden Monats; und die zwei lezten Funftheile in den 40 folgenden Tagen, so daß die völlige Zahlung in 3 Monaten gescheben sep.

Mrt. 4. Die Rriege Steuer von 15 Millionen wird ein-

zig burch die alten Regenten, in welchen Rantonen fie wohnen und wo auch ihre Guter liegen mögen, durch die Jamilien der erwähnten Regenten und durch die Schapmeister der Regierungen bezahlt.

"Art. 5. Man verfteht unter ben alten Regenten biejenigen, welche jur Beit bes Einmarsches ber frantischen Armee in die Schweiz das Stimm - oder GerichtsbarfeitsRecht bei irgend einer der damals porhandenen Gewalten hatten. Dergleichen find die Mitglieder der Rathe, die LandWogte 20, 20,

"Art. 6. Man verftebt unter Familien ber Regenten:

- 1. die Familien, die man Patrigier nannte, und die ein ausschliesliches Recht zu den Regierungs Stellen batten:
- 2. die eriftirenden Individuen, welche Mitglieder der Regierung waren, sich aber vor dem Anfange des Krieges davon entfernt haben.

"Art. 7. Wenn in Rufficht des Vermögens der Steuernben eine Ungleichheit der Vertheilung zwischen den Kantonen Freiburg, Solothurn, Lucern und Zurich obwaltete, so mag ein Mittel gefunden werden, eine genauere Austheilung zu treffen; allein teine Gegen Vorftellung tan die einstweilige Bezahlung der ersten und zweiten Verfall Summe nach dem Fuße der oben angezeigten Anstheilung verzögern.

"Art. 8. In Ansehung ber Million, die das Kapitel von Lucern, und die Abteien St. Urban und Einsteln zu bestreiten haben, wird diese lezte für 500,000 Livres angesest, und das übrige wird die Verwaltungs Kammer in Lucern zwischen bem Kapitel besagter Stadt und der Abtei St. Urban vertheilen.

"Art. 9. Die Verwaltungskammern werden, jede in ihrem Kanton, auf die Steuermäsigen von angezeigter Eigenschaft, die auf ihre jeweilige Kantone gelegten Summen also vertheilen, daß teine Art von Zahlungsunvermögenheit die Summe vermindern könne, und daß die ganze Masse der Steuermäsigen, für die theilweisen Zahlungen, die nicht zu Stande kämen, Bürge sepen.

"Art. 10. Die Verwaltungs Cammern werben, bei ber Bertheilung, auf bas grofere und geringere Vermögen feben, fo bag bas Aiberfüffige immer verhältnifmäfig ftarter angelegt werbe, als bas Mittelmäfige. Sie tonnen auch, bis jum Be-

Tange des gangen Bermögens, diejenigen Individuen aulegen, von welchen man weiß, daß fie einen thatigern Antheil an der Beranlaffung des Krieges genommen haben; aber mit Borbebalt der gemeinschaftlichen Burgschaft aller Steuermäfigen, im Falle der zu den bestimmten Zeitpunkten nicht erfolgten Bezahlung.

"Art. it. Die BerwaltungeRammern werden, wofern es der Fall ift, auf ben grofern oder mindern Rugen Rutficht nehmen, welchen dieser ober jener aus der Regierung von ihren Stellen tonnten gezogen haben.

"Arti 12. Die Regenten, die jur Beit des Krieges nicht mehr am Ruder waren, und die Glieder ihrer Familien, fonnen nur im Berhaltniß der Salfte desjenigen angelegt werden, mas für die, aften Regenten angenommen wird.

"Art. 13. Wenn unter den alten Regenten und ihren Familien, Individuen find, welche fich offenbar der oligarchischen herrschaft widerlest haben, und welche durch unstreitbare Beweise darthun fonnen, daß sie vor der Epoche des Arieges die Sache der Freiheit unterflüt haben, so können die Berwaltungs-Rammern sie von ihrem SteuerAntheile lossprechen, aber immer so, daß die ganze Summe nicht dadurch vermindert werde.

"Art. 14. Wenn man auch wußte, daß Individuen, welche nicht in die Alaste der alten Regenten und ihrer Familien gebören, auf eine kundbare Weise die Plane der Oligarchie unterflist haben, und derselben Mitschuldige geworden sepen, so können die BerwaltungsKammern sie mit in der SteuerAnlage begreifen, jedoch ohne daß in diesem Falle irgend ein Landmann, was er immer für eine Handthierung oder für ein Gewerd treiben möge, noch irgend ein StadtBewohner, der von seiner Hände Arbeit lebt, angelegt werden könne, selbst nicht unter dem Wedwand, daß er, durch die Oligarchie irregeführt, die Wassen ergriffen hätte, und mit den Fahnen der alten Regierung gezogen wäre.

"Art. 15. Die Lieferungen jeder Art, welche der frankischen Armee, zusolge acsezmäsiger und gehörig erwiesener Requisitionen, gemacht wurden, sollen in jedem Kanton auf die ganze
Masse der ihm angesezten KriegsSteuer gutgeschrieben, und
nach dem Inhalt ihres Betrags von den drei lezten Funfteln abgezogen werden.

"Art. 16. Es wird tein Abzug fur die Summen gemacht, die in den Raffen der alten Regierungen gefunden, noch für irgend eine Art Lieferung, welche aus den Magazinen gemacht wurde, noch für die Vorschuffe, die unter dem Namen offentlicher Fonds befannt sind.

"Art. 17. Alle Guter ber Steuermafigen find von nun an bis zur ganglichen Erlegung der gefoderten Steuer fur un veräufferlich ertlart. Sie tonnen nur in Berfag gegeben werben.

"Art. 18. In Ermanglung ber Bejablung auf die bestimmte Beit, werden schleunige und ftrenge Masregeln gegen jeden Steuermäfigen ergriffen werden; von ist an werden 12 Beiffeln aus dem Kanton Bern, und 8 aus dem Kanton Golothurn genommen werden.

"Art. 19. Die Beiffeln aus dem Ranton Bern find:

"Battewille, Laud Bogt von Bivis, Baron von Belp; Erlach, Senator; Manuel, Senator; Escharner, Senator; Fischer, Benner; Groß, Land Bogt von Köniasselden; Diesbach, Senator; Brunner, Land Bogt von Wimmis; Burstenberger, Senator; Honftetten, Land Bogt von News; Diesbach, Baron von Caronge, Land Bogt von Frienisberg; Mullinen, Schultheif.

"Die aus dem Kanton Solothurn find:

"Brunner, Rathsberr; Franz von Roll, Sauptmann bei der Schweizer Barde, und Befenwald, die schon verhaftet find; Peter Gluz, Artisterie Commandant; Settier, Bathsberr; Arefer, Rathsberr; Grimm, Stadt Major; Surbet, Land Bogt von Thierstein. Sugger und Gerber, Rathsberren, sollen freigelaffen werden, und tonnen in ihre gewöhnliche Wohnung zurutfehren.

"Die besagten Geiffeln werden nach Strasburg oder Suningen geführt werden.

"Art. 20. Nebft obigen Verfügungen wird auch jur Bewährung ber öffentlichen Laffen und ber Borschüffe, die unter dem Namen öffentlicher Fonds befannt find, in den Kantonen Solothuru, Freiburg, Lucern und Zürich geschritten, und nach der Bewährung das Weitere beschlossen werden.

"Art. 21. Es wird in jedem KantonshauptOrt eine befondre Kaffe errichtet werden, um die KriegsSteuer zu erheben,
und der Betrag davon wird nach und nach in die Kaffe des HauptZahlmeisters auf die Befehle des HauptCommissairOrdonnateurs
gebracht werden.

Beschehen ju Bern, den 19 Germinal, Jahr 6 ber frantischen Republik.

Unterzeichnet: Le Carlier."

Der Ober General der franklichen Armee in Helvetien befiehlt, daß die Verfügungen des obigen Beschlusses nach ihrer Form und ihrem In-halt vollzogen, in beiden Sprachen gedrukt, und wo es erfoderlich ist, kund gemacht und angeschlagen werden.

"Im hauptQuartier Bern, ben 19 Germinal,. Jahr 6 ber frantischen Republit.

Unterzeichnet : Chauenburg."

#### 18.

Ebendesselben Proclamation an das helvetische Bolk, vom nemlichen Tage und in gleichem Betref.

"An bie Burger Belvetiens.

"Burger! Erschrefet nicht über die Kriegs Steuer, melche in euerm Lande erboben werden foll. Wenn man cuch entweder den Betrag vergrösert, oder die Folgen davon verfälscht,
und die Nothwendigfeit derselben in Zweifel ziehet, so ertheilet
diesen liftigen Eingebungen nicht so leicht Glauben, welche man
brauchen wird, um eine Masregel, die sowohl das Interesse ber
Schweiz als Frankreichs erheischet und rechtsertiget, in einem
falschen Lichte vorzutragen.

"Reiner von euch wird die Gefinnungen der Freundschaft und ber guten Nachbarschaft, welche die frantische Regierung gegen die schweizerische Nation beleben, in Zweifel ziehen, so wie auch feiner bezweifeln wird, daß die ehemalige Oligarchie alle Krafte Angewandt habe, um bie Schweizer zu Feinden der machtigen. Ration zu machen. Es ift wahr, daß ihre Anstrengungen vergeblich gewesen. Aber nichts defto weniger muste man dieselbe verhindern, und die fraftigsten Zurustungen gegen eine undansbare und treulose Regierung entwiseln. Und gewiß wird matt nicht finden, daß man die Folgen des Sieges zu weit ausdehne, wenn die Besiegten die Ariegs Kosten bezahlen mussen. Diese Schadloshaltung fan auf eine doppelte Weise entrichtet werden: entweder durch eine auf alle Einwohner der Schweiz im Sanzen vertheilte Kriegs teuer, voer wenn dieselbe von den Gutern der ehemaligen Regierung, welche meist beträchtlich sind, erhoben wird.

"Die bestimmte RriegsSteuer, welche man Frantreich als Schadlosbaltung ichuldig ift, muß entweder von der gangen Schweiz bezahlt, oder nur von denen ertragen werden, welche die RegierungsStellen begleitsten, und theils fur sich, theils durch den Einstuß derjenigen, welche mit ihnen gleiche Meinungen und gleiche Bortheile hatten, die Ursache des Krieges gewesen sind.

"Der erftere Beg mare an fich ungerecht, und ben Grundfagen ber franfischen Regierung zuwider, welche die Berblenbung ber Boller niemals mit den Ungerechtigkeiten und den Rerbrechen der Regierung verwechselt.

"Man muß fich also an das andre Mittel halten, wodurch bie erfoderliche Schadloshaltung einzig auf dicienigen fallt, welche jur schweizerischen Oligarchie gehörten.

"So wird der Mensch der Natur und Freiheit, der fille Landmann, nicht verbunden senn, den Ertrag seines Schweises berzugeben, um die Schuld der Oligarchie zu bezählen; so wird der nügliche Burger, dessen thätige Betriebsamteit für die Bedürfuise seiner Mitburger forgt, nicht Gefahr laufen, seines nothwendigen Eigenthums beraubt zu werden, mahrend der stolze und treulose Aristofrat über desselben Noth sich freuen wurde.

"Oder ift ein grofer Cheil der unterdrutten Rlaffe der Burger nicht schon unglutlich genug, daß sie so weit verführt worden, daß fie die Sache, welche einzig ihre Unterdrufer betraf, mit allem bemienigen, mas ihnen am theuersten war, verthei-

bigen muften, ohne bag man ist ihr Unglut mit neuem Berlufte vergröfern muffe?

"Burger! wenn bie Gegenwart der franklichen Armee euch mit Unruhe erfult, fo laffet die Furcht fahren: weber euer handel, noch eure Betriebsamkeit oder ErwerbsQuellen follen dadurch beeintrachtiget werden.

"Wenn man den Justand der in verschiedenen Kantonen besindlichen Lebensmittel zu wissen begehrt hat, und ein Berzeichnis davon versertigen ließ, so geschah es nicht in der Abslicht, euch eures nothigen Vorraths zu berauben, sondern nur damit man nicht genöthigt sen, die verderblichsten Kequisitionen erheben zu lassen, und solche Masregeln zu ergreisen, welche, insonderheit wenn sie schnell geschehen mussen, immer von den traurigsten Kolgen sind.

"Die UnterhaltungsRoften ber Armee werden von dem Ertrag der RriegsSteuer, welche benjenigen, die den Krieg herbeizogen, und ihren Anhangern, auferlegt ift, erhoben, und der Eigenthumer, welcher LebensBedurfniffe liefern kan, soll für dieselben genau bezahlt werden; der Umlauf des Geldes wird durch alle Bedurfniffe der Armee befördert, und es werden daraus solche Bortheile für das Land entspringen, welche euch für einige unausbleibliche Nachtheile eurer gegenwärtigen Lage binlänglich entschädigen.

"Burger! Eure Regierung wird fich bestimmt organifiren. Beschleuniget nach euern Rraften ben Sang derselben, und balb werbet ihr einsehen, was die Freiheit fur ein Bolt, das derfelben murbig ift, ausrichten fan.

"Bern, den 19 Germinal, im 6 Sahr ber frantifchen Revublit.

Unterzeichnet: Le Carlier." >

19.

Proclamation des OberGenerals Schauenburg vom 13 April 1798, die Aufhebung aller Communication mit den kleinen Kantonen betreffend.

"Der Dber General ber Armee in Belvetien. SauptQuartier Bern, 24 Germinal Jahr 6. "Unterrichtet von dem Buffande der Gabrung, in welchen Die Priester und einige andre ehrsuchtige Menschen bas Bolt in ben Rantonen Schwyg, Bug, Uri, Glarus, Appensell, Unterwalden (nid dem Bald), fo wie in den Difricten, welche die neuen Rantone St. Gallen und Gargans ausmachen follen, ju fegen gewußt haben; unterrichtet, daß Emiffarien aus diesen Rantonen in die benachbarten Rantone geschift murden, um bas Bolt gegen die neue Ordnung der Dinge aufzuhezen; daß Einwohner des Rantons Schmy einen Einfall in jenen von Lucren gewagt, und ben Freiheits Baum . in Grepven umgehauen haben; unterrichtet von allen Mitteln, welche man in ben ermabnten Rantonen anwendet, um die Burger ber benachbarten Rantone, die Geschafte halber dabin fommen, irrezufuhren; gesonnen, diesen Unordnungen wirfsam entaeaen zu arbeiten, und die belvetischen Rantone, die die Confitution angenommen baben, die offentliche Rube geniesen zu Taffen, welche die frantische Republit spaleich bei dem Eintritt threr Truppen in die Schweiz zu bandhaben versprochen hat; fich endlich ju Anwendung der ftrengen Mastregeln gezwungen febend, die er gerne vermieden hatte : macht biemit, gemas der Auffoderung bes Regierungs Commiffairs, tund, wie folgt:

Erfter Artifel. "Die Verfügungen der Beschluffe vom 16 und 22 Germinal, in Betref der erwähnten Kantone, sind fernerhin giltig.

- 2. "Bon dem Augenblife der Befanntmachung des Gegenwärtigen an, sollen alle Berhältnisse zwischen den oberwähnten Kantonen und denzenigen, welche die Constitution angenommen haben, aufhören.
- 3. "Es ift folglich unter ben unten angezeigten Strafen verboten, ihnen einige Nahrungs Mittel, von welcher Art und unter welchem Borwand es immer mare, ju verfaufen.
  - 4. Die Rauf Baaren von jeder Art, welche vom 2 glo-

real (21 April) an aus berfelhen Sebiete auf jenes ber Rantone fommen durften, die die Conftitution angenommen haben, follen durch die conftituirten Gewalten in Befchlag genommen werden; bis auf jenen Zeitpuntt aber follen fie schlechtweg zurufgeschift werden; eben so soll es mit den RaufWaaren gehalten werden, die nach Schwyz, Zug zc. bestimmt find.

5. "Seben fo follen die Einwohner ber benannten Kantone, welche fich auf dem Gebiete der benachbarten Rantone bis jum 2 Floreal (21 April) zeigen, zurutgewiesen werden; nach diesem Zeitpunkte sollen sie als offentliche RubeStorer anagebalten werden.

6. "Es ift gleichermafen allen Burgern ber Rantone, welche an die ermannten grangen, verboten, berfelben Gebiet gu betreten.

7. "Diejenigen Burger, welche etwas taufen, das aus diefen Kantowen tommt, oder welche denfelben Nahrungs Mittel
oder andre Waaren vertaufen, oder derfelben Gebiet betreten
murden, werden nach Erfodernif der Umftande angehalten
und bestraft werden. Die gefauften oder vertauften Artifel
werden in Beschlag genommen werden.

8. "Wenn die conflituirten Gewalten Nachläffigfeit oder bofen Willen bei der genauen Vollziehung der oben vorgeschriebenen Masregeln zeigen sollten, so wird der OberGeneral dieselben Durch die unter ihm stebenden Eruppen vollziehen laffen.

9. "Der OberGeneral wird die nothigen Befehle geben, um zu verhuten, daß feine RaufBaare, die für diese Kantone bestimmt ift, oder aus benfelben fommt, weder auf das Gebiet der Republik noch aus demfelben komme; und er wird von dem Directorinm verlangen, daß die Handelsleute der erwähnten Kantone, die sich in Frankreich befinden, als Einwohner eines mit der franksischen Republik im Kriege begriffenen Landes angesteben und als solche behandelt werden sollen.

10. "Bei diefen Berfügungen foll es fein Berbleiben haben, bis die öffentliche Rube in diefen Kantonen wieder hergestellt, und die Bedingniffe erfüllt fenn werden, die ihmen in den vorigen Beschluffen vorgeschrieben wurden.

11. "Das Gegenwärtige foll in beiden Sprachen gedruft, und wo es nothig, befannt gemacht und angeschlagen werden.

Unterzeichnet: Schauenburg."

## III.

## Der Rhein Frankreichs Grange.

## S. 1.

Geschichte bes Snstems ber franklischen Regierung in Betref ber Granze gegen Teutschland.

Alle bieber bekannte FreiStaaten in der Welt haben fich von fleinen Unfangen erhoben; felbst das unsterbliche Rom' war erft nur ein elender Busammen Bau von Rauberhutten, bis es, nach feche Sahrhunderten von Rriegen, Die Ginzige herrschende Macht in bref Aber wir fohen aus bem Stamme BeltTheilen marb. einer 1400jahrigen Monarchie, ohne alle vorbereitenden Uibergange, im wilden Enthusiasm, plbglich eine Res publit bervorfpringen, die fcbon im Augenblit ibrer Ents ftehung als die Erste Macht Europens figurirte, Die, von neun Machten zumal angefallen, von einer Rubnheit ohne Beispiel begeiftert, von einem Glute, dem nur ihre Rubn= beit glich, begunftigt, teines Feindes, feiner bisberigen Convenienz, feines bisherigen Rechtes achtete, fogleich bie aroften Unfpruche voranoftellte, eine neue Belt brobte, und nach feche Feldzugen fie erfchuf.

Bei der Erklarung des Arieges (20 April 1792) hatte die damalige gesczgebende Versammlung in Paris zugleich erklart: "Frankreich wolle keine Eroberuns mgen; die Waffen, die es zu Behauptung seiner Freiheit wergriffen, werde es niederlegen, sobald es für diese nichts mehr zu fürchten habe." Aber kaum war der Nationals Convent versammelt, kaum wehten, nach dem Rükzuge der preussisch softreichischen Heere aus Champagne, die dreifarbigen Fahnen an der Maas und am Rhein, als in den eroberten Kändern schon alles von Reunionen mit der grosen MutterRepublik rauschte.

Aber der Feldzug von 1793, deffen erste Salfte für Frankreich so blutig und so drohend war, hemmte mit eis nemmal diese kuhnen BergroferungsPlane; in ihre alten Granzen zurükgetrieben, vermochten die Republikaner selbst kaum diese mehr zu behaupten; man lachte nun über die Reunionen in Pelgien und am linken RheinUfer, wie über irgend einen AbentheurerStreich.

Aber wie anderten nicht wieder der Schluß tes Feldzugs von 1793, und noch weit mehr der beispiellose Feldzug von 1794, die Lage der Dinge! Die republikas nischen Heere siegten, so oft sie schlugen; zum zweitenmak wurden Belgien und der Rhein erobert. Doch der schrekz liche alte Wohlfahrts Ausschuß, der aus seiner WetterNacht hervor Frankreich und Europen beben machzte, sprach izt nicht mehr von Reunionen, sprach noch wesniger von Frieden und Friedens Bedingungen; nur Krieg war sein Losungs Wort, und zwar ein Krieg, der forts dauern sollte bis kein Thron mehr in Europastünde.

Der 9 Thermibor brach die ungeheure System. Den 4 Dec. 1794 nannte Merlin (von Douai,) im Mamen des neuen Bohlfahrts Ausschuffes, im Mational Convent zum erstenmal das Bort Friede; aber zugleich kundigte er an, daß die fraukische Republik keis nen andern Frieden schliesen werde als wodurch sie den Rhein zu ihrer Gränze gegen Teutschland erhalte.

Und ohngeachtet der Reaction, die nach dem 9 Thersmidor statthatte; ohngeachtet des Mangels an den ersten Lebens Bedürfnissen, wodurch Frankreich um diese Zeit so schreklich litt; ohngeachtet der gänzlichsten Zerrüttung in den Finanzen, da die klingende Münze durchaus versschwunden, das Papier Geld unter allen Werth herabges sallen war; ohngeachtet der Berachtung, die um diese Zeit auf dem veralteten National Convent lastete, blieb dieser leztere doch dar inn noch der Kühnheit, die ihn

immer ausgezeichnet hatte, treu, bag er taum noch eis nen Monat vor feinem Ende einen Rheinlibergang gebot, ber burch die Generale Dichegru und Tourban ausgeführt mard, und gur Abficht haben follte, ber Res publit bas linte Ufer biefes Stroms, burch Erobes rungen auf bem rechten zu erfampfen.

Das teutiche Reich felbft auch batte um biefe Beit eifrig die Berftellung des Friedens mit Kranfreich gewunscht, und ju bem Ende eine Depus tation ernannt, um in seinem Namen auf bem funftigen Congreß einen die Erhaltung feiner ungetheils. ten Integritat und Berfassung fichernben, annehmlichen Krieden zu unterhandeln.

So gros bemnach bie Rluft mar zwischen ber Ubtres tung bes linten RheinUfers, die man in Das ris foberte, und ber Integritat bes Reiche, mors auf man in Regensburg bestand; fo fchien boch igt Die offentliche Meinung in Frankreich eine Unnaberung amifchen diefen beiden Extremen vorzubereiten.

So wie nemlich, in ber Epoche ber Reaction, bie Vartei, welche balb barauf burch ben 13 Benbemis aire (5 Oct. 1705), und spatethin durch den 18 Frucs tibor (4 Sept. 1797) ju Boben geschlagen mard, gegen alles, mas bis babin nicht blos Graufames und Schretliches, fondern auch nur überhaupt Ruhnes und Gros fes in der Republik geschehen mar, ein Geschrei erhob, bem ihre vielen und um biese Zeie unbandig frechen Jours nalisten ben Namen ber bffentlichen Meinung gas ben: fo war fie insonderheit auch entschieden gegen alle Bergroferunge Plane. Gie wollte, bag bies fer fcbrefliche Revolutions Rrieg, ber ein paar Jahre fpaa ter eine gang neue Belt erschuf, fich, wie alle Rriege feit der Mitte Dieses Jahrhunderts, auf den Status quo. endigen, und Aranfreich wieber in feine alten Grangen juruttreten follte, die, wie felbft bie Erfahrung biefes Rrieges gezeigt, unüberwindlich feven, und obnebin Guron. Munalen 1798. dies Stiff.

fcon einen für eine Republit vielleicht mur allzugrofen AdemRaum umschlöffen. Bon dieser Faction der alten Granzen waren unbedingt die Royalisten von allen Farben und Schattirungen, so wie die Gleichgiltigen oder Mengstlichen, die nur recht bald Frieden wollten.

Andre, die denn boch glaubten, daß so viele Strome Blutes nicht vergebens gestossen senn könnten, waren für die Maas Granze, wodurch Frankreich ganz Belgien nebst dem Bisthum Luttich gewänne, und seiner auf dieser Seite vorgerüften Granze durch die beiden hauptfestungen Mastricht und Luxemburg eine neue Starke geben könnte.

Die britte Meinung, der fast alle entschiedenen Respublikaner anhiengen, war die, daß für Frankreich keine angemeßnere; festere Granze sy als der Rhein, diese grose NaturGranze, welche ohnehin auch schon die des alsten Galliens gewesen sen, und welche die Armeen der Respublik, den blosen Umfang von Mainz ausgenommen, bereits wirklich erobert hatten, also auch zu behaupten wissen würden.

Um diese Zeit war bei dem Repräsentanten Louveteine Summe von Coo Francs, als Preis für die beste Beantwortung der Frage hinterlegt worden: "Ist es "dem Interesse der franklischen Republik ges "mäs, ihre Gränzen bis an das linke Rheins "Ufer vorzurüken?" Die Zahl der Concurrenten beslief sich auf 56, und fast alle waren für die bej ahen de Meinung. \* Vorzüglich entwikelte einer der Ersten Ingemieurs von Frankreich die Wichtigkeit der Rheins Gränze für die Republik in militairischer, politischer und CommerzialRüksische meisterhaft, daß wir, da

<sup>\*</sup> E. La rive gauche du Rhin, limite de la république française, ou Recueil de plusieurs dissertations, jugées dignes des pris proposés par un negociant de la rive gauche du Rhin, publié par G. G. Boehmer. Paris, an 4. 217 E. in 8.

Frankreich seitbem wirklich jum Befize berselben gelangt ift, diesen Auffag, als einen wichtigen Beitrag zu beffen neuester Staats Runde, hier einruken.

... um fich ju überzeugen, bag ber Rhein bie naturliche Grange Rranfreichs ift, reicht beinahe ichon ber erfte Muchtige Blit auf eine Land Rarte bin. Diefer Strom, von Bafel bis ju feinem Ausfluß in's Meer, bilbet einen ungeheuren Graben, ein naturliches Befen, wo die Baffer von den BebirgRuten Frantreichs gegen NordOft und gegen Oft fich vereinigen, um fich in die Nord See gn ergiefen, mabrend die von ben entgegengefesten GebirgRufen Teutschlands gegen NordWeft und gegen Weft eben babin abfliefen. Es ift demnach smifchen Rranfreich und Leutschland ein fartbezeichneter Abichnitt, eine machtige Bertiefung ber ErdRugel, welche beibe Staaten von einander trennt, und ben Bolfeen, die fie bewohnen, mechfelfeitige Schwierigfeiten entgegenfest, Diefe Scheidungslinie' gu überfteigen , weil beibe von den bochften Puntten ihrer gander berabfteigen muffen, um an den Rhein ju gelangen, beibe biet Das naturliche Sinderniß bes Uibergangs über diefen Strom finben, beide endlich, wenn fie auch uber benfelben gefest haben, nachber erft noch die GebirgRufen Des jenfeitigen Bodens er-Himmen muffen. Diefe Local Sinderniffe gegen ein un mittelbares Bertebr find bas, mas man gemobnlich unter bem Ausdruf: naturliche Grangen, berfieht: benn Bebirg Retten und Meere, die man eigentlich als folche betrachtet, find es in ber Chat nur desmegen, weil fie bergleichen Sinderniffe der Communication in boberm Grade aufftellen.

Da fein andrer Fluß als der Rhein von den Alpen entfpringt, um Franfreich bis zum Ozean zu umschliesen, da feine Gebirg Rette sich von den Alpen herzieht, um sich an der NordGee zu endigen: so ift es flar, daß Franfreich zwar andre funftliche Gränzen haben fan als den Abein, aber daß man unmöglich eine naturlichere für dasselbe finden fan.

"Diefe Grange ift die des alten Galliene. Man ofne Strabo, einen der alteften und genaueften ErdBeichreiber: er ichlieft diefes Land zwischen den Porenaen, den Alpen, dem MittelWeer, dem Ojean und bem Laufe des Rheins, von feiner Quelle auf dem Gotthards Berge bis zu feinem Ausfluß in die Nord See, ein. Der frantischen Republik, wenn sie den Abein wieder zu ihrer Granze nimmt, wurde also, um dem alten Gallien gleich zu senn, noch immer alles Land fehlen, das auf dem linten Ufer des Rheins von Basel bis zum Gotthard liegt, d. h. das ganze Gebiet der Schweiz und ihrer Allierten, nur Graubunden und Veltlin ausgenommen: aber durch alte Bundnisse mit den Schweizern vereinigt, sieht sie gerne diese sich in das alte Reich der Gallier mit ihr theilen, und hat nicht vergessen, daß auch die Helvetier Gallier sind.

"Der Rhein gibt ber frantischen Republik eine beffere Grange als ihre alte war: benn die Bertheidigungskinie Frankreichs gegen Norden erfrette sich bisher von Duntirchen bisklandau, in einer Länge von 130 Stunden, mahrend die neue Rhein Grange, von Landau bis Cleve, dieselbe auf einen Raum von ohngefahr 80 Stunden einschränkt, d. i. ihre dem Angrif ausgesetzte Fronte um mehr als ein Orittheil ihrer Länge vermindert. Gewiß ein unsschäharer Bortheil!

"Jene alte Berthribigungslinie muste man in drei partielle Operationslinien, jede von etwa 40 Stunden, eintheilen, welche die Unterhaltung von drei Armeen und von 43 Ariegspläzen ersoderten, von denen 18 in erster, 11 in zweiter, und 14 in dritter Linie lagen. Die erste diesen partiellen Operationslinien erstrette sich von Dunfirchen bis Maubeuge, die zweite von Maubeuge bis Chion-pille, die dritte von Thionville bis Landau.

"Die erfte allgemeine BertheidigungsLinie begrif folgende Plage: Dunfirchen, Bergne, Lille, Conde', Ba-lenciennes, Maubeuge, Philippeville, 'Marien-bourg, Rocrop, Charleville, Mezieres, Sedan, Montmedn, Longwy, Thionville, Siert, Sax-Louis, Landau.

"Die zweite begrif: Gravelines, St. Omer, Bethune, Douat, Bouchain, Le Quesnoi, Avesnes, Stenan, Metz, Bitich, Beiffenburg.

"Die dritte begrif: Calais, Ardres, Mire, Desbin.

Arras, Bapaume, Cambrai, Landrecies, Berdun, Coul, Mopenvic, Sarbourg, Sargemuines, Pfaljdurg.

"Dis war die Granze, an welcher die vereinte Macht von Deftreich, Preuffen, bem teutschen Reiche, Gros Britannien und holland scheiterte. Inzwischen muß man nicht vergeffen, daß Conde', Le Quesnon, Balenciennes, Landrecies, Beissen burg, Siert, Berdun, in feindlicher Gewalt waren, und daß die nachberigen erstaunlichen Siege der Franken sehr durch den Fehler begünstigt wurden, den Raifer Josef II begieng, als er alle Festungen in den Niederlanden schleifen ließ, deren nach einander folgende Belagerungen die Eroberung von Besgien schwerer, langwieriger, und die von Holland fast unmöglich gemacht haben wurden.

Die neue Granze, welche Frankreich mit dem Rhein umschlösse, wurde vor der alten den Borzug haben, daß sie viel kurzer ift, daß sie einen fortlaufenden Graben vor sich hat, dessen Uibergang streitig gemacht werden kan und immer gefährlich ift, daß sie auf erster Linie durch 14 Festungen, mithin verhältnismäss durch 3 mehr als die alte gedett wäre, und unter denselben mehr Festungen vom Ersten Rang zählte, die von Seiten des Feindes weit mächtigere und kosspieligere AngrissAnstalten ersodern wurden. Uiberdis muß man bemerken, daß diese neue Linie zu ihrer Bertheidigung nur zwei Armeen nöttig hätte, deren Flanken durch die Maas, die Mosel und den Rhein gesichert, und die Fronte durch die Festungen an dem leztern Strom gedest wäre; eine Stellung, worinn man sie mit Recht als unüberwindelich betrachten könnte.

"Die Festungen auf erfter Linie langs biefer neuent Granze fonnten Speier, Frantenthal, Worms, Dppenheim, Maing, Bingen, Rheinfels, Cobleng, Anbernach, Bonn, Colln, Reug, Eleve fenn, und fatt der drei Linien von Festungen, welche die alte Granze betten, tonfite diese neue deren funf bis sechs haben, wo-fern dis nicht eine überfluffige und, bet den UnterhaltungeRosten für so viele Plaze, allzuläftige Starte mare. Es ist ungedeifelbaft, das die nachfolgenden Plaze eine Eintheilung von funf

Linien im Rufen ber erften gulaffen wurden; und nicht minber gemif ift es, daf man daraus auch blofe gwei Linien bilden fan, die aus 30 bis 40 grofen Reftungen befteben, und ben Reind ficherer aufhalten murben , als ein Spflem , bas, bei einer grofern Sahl von Linien, eine grofere Sahl von fleinen Blagen, Die felten von enticheidendem Mugen find, in fich begreifen murbe. Es wird hinreichend fenn, bier die Namen der Blaze aufzugablen, unter benen man fur biefen neuen Corbon mablen fonnte. Es find folgende: Grave, Benlo, Ruremonde, Julich, Achen, Montronal, Rreugnach, Luttich, Erier, Saarlouis, Berg - op - goom, Antwerpen, Mamur, Bouillon, Luremburg, Thionville, Bitich, Gluns, Gent, Lille, Cournai, Conde', Mons, Balenciennes, und alle andern, welche die erfte Linie Kranfreichs bildeten. Weit der grofere Theil diefer Dlage ift befestigt: die Republif hat daber nicht zu furchten, bag fie noch mabrend der Anlegung ihrer neuen Grange, ungeruftet, durch einen Angrif überrascht, oder in Ausgaben, die ihr laflig fenn fonnten, vermifelt merden mochte. Die erfte Linie der neuen Granze murde febr mobl gedeft fenn, meil dis von nun an faft ber einzige Buntt mare, mo fie die gange bemafnete Macht, die fie in KriedensBeiten unterbalt, am fcbiflichfen aufftellen tonnte; und gefest es fanden fich auf Diefer Linie, pder im Rufen derfelben, Dunfte, Die ju befestigen maren, fo murbe auch dis ihr jum Bortheil gereichen, da fie fich dazu der Eruppen mahrend des Friedens bedienen, ober fie dafelbit, mitfelft verschangter Lager, in der Uibung ber grofen Rriege Befchmerben erhalten fan.

"Welche andre, weiter rufwarts liegende, Begranzung man auch Frankreich innerhalb bes linken Abeinufers geben wollte, so wurde sie doch immer schwächer und koftbarer senn als die natürliche Granze, die dieser Strom für dasselbe bilbet.

"Angenommen, daß das rechte Ufer ber Maas die neue Granglinie abgabe, daß man fich bestimmte, Luremburg it behalten, und von dieter Festung an bis nach Pandau hin sich ohngefahr auf die alte Grange einzuschränken: so wurde badurch die Bertheidigungslinie, welche die Republit dett,

sto Stunden lang, statt sich auf 80 zu beschränken, und das durch würde es, so wie vormals, nothwendig, sie in drei Operationskinien einzutheilen, und für jede derselben eine Armee auszustellen; die Jahl der zu unterhaltenden Pläze würde in Berhältnis der grösern Ausdehnung dieser Gränze vermehrt werden; sie würde zwischen Lüttich und Luremburg ein Loch von 25 Stunden vhne alle Bertheibigung offen lassen, Luremburg in erster Linie sezen, und das Schissal Frankreichs von dem dieser Festung abhängig machen, deren Sinnahme den Feind nach Berdun führen und das Innere der Republit bedrohen würde, in das er, nach einer Ersahrung, die ihm so theuer zu stehen kam, nun nicht mehr durch die ehemalige Champagne pouilleuse einzubringen suchen würde, da er sich durch das ehemalige Pertois geradezu auf Ebalons kürzen kan.

"Wenn der Feind Bedenken truge, die Macht, welche die Plaje an der Maas beset hielte, auf seiner rechten Flanke zu haben, und also nicht bet Colln, sondern bei Main zuber den Rhein sete: so wurden die durch die Wosel und durch den Rhein gedekten Flanken feiner Armee ihm ersauben, sich auf die Granze von Lothring en zu werfen, indem er seine ganze Macht gegen die Plaze an der Saar concentrirte, die ihm kein genugsames Hindernis entgegensezen; er wurde sich auf solche Art allen Bortheil gegen die frankliche Republik verschaffen, den sie gegen ihn haben wird, wenn sie diesen so wichtigen Theil ihrer Eroberungen behalt.

"Zugrgeben endlich, daß es möglich wäre; innerhalb des Rheinufers eine Gränzlinie anzulegen, welche durch die gute Wahl ihrer Position, durch die Tressichfeit der Posten, die sie bote, militairisch stärter wäre als die, welche der Rhein bildet: würde man nicht baraus folgern müssen, daß man, gerade meil man sich diese unüberwindliche Linie geben tan, sie als zweite Linie ausbewahren, und seine erfte dis an den Rhein vorrüfen müsse, weil auf solche Art nur der kleinsmögliche Theil des Gebietes von Frantreich den Verheerungen des Kriegs ausgesezt bleiben würde, indem der Feind bei jeder Defnung, die er durch die erste Linie brechen könnte, nach diesser Hoppothese, ein unübersteigliches Hindernis in der zweiten

Anben murbe? Indef baben wir bier nur um allen, traend ace bentharen, Grunden gu begegnen, biefen Rall erortert, ber gu febr gegen die Erfahrung ftreitet; benn in der Ebat gibt ce eben fo menig eine Grange, die man nicht burchbrechen tonnte, als es eine unuberwindliche Keftung gibt. Die mabre Bebr-Maner ber Republit ift, auffer bem Muthe ihrer Burger , eine Grange von der fleinstmöglichen Ausdehnung, Die mit grofen und farfen Reffungen befest ift, und in ihrem Rufen noch eine oder zwei andre Linien von gleich farten, grofen und wohlangelegten Reffungen bat. Dur baburch tan man bemirten, bas ber Rerluft einiger Schlachten feinen grofen Gefahren blosfiellt, baf die fleinere Babl ber grofern Widerftand leiften fan, baf Die Langwierigfeit' mehrerer ichweren Belagerungen Beit gibt, fich von feinen Diederlagen ju erholen und wieder bas Uiberaewicht über den Feind ju gewinnen, oder den Frieden berbeifübrt.

33ft man, aus allen diesen Gründen, nicht zu dem Schlusse berechtigt, daß jede Begränzung Frantreichs in nerhalb des Rheins mehr Raum, mehr Rosten ersodert, mit grösern Gestahren versnüpft und, was man auch thun mag, minderstart seyn wird als die Rhein Linie, schon, deswegen allein weil diese die fürzeste ist, weil sie einen natürlichen Graben vor sich hat, und weil man, indem man sie behält, zugleich jede andre tresliche Position, die ihr im Rüsen liegt, behält? ... Frantreich muß bemnach seine Gränze bis an den Rhein vorrüsen.

"Freilich sind nicht alle Eroberungen gut ju behalten. Bon dieser Art sind die, deren Ertrag nicht die Koften ober Sefabren ibres Besizes aufwiegt; die, welche ein Sebiete verlängern statt es auszurunden, und dadurch die Vertheidigung und Erbaltung des Sanzen um so schwerer machen. Aber Frankreichs Eroberungen verstärken dasselbe vielmehr statt es zu schwächen, weil sie seine Gränze abkurzen, und dadurch-seine zurütstossenden Eraft verstärken. Ihre Einverleibung in die frankliche Republit gewährt dieser, ausser dem trestichsten Vertheidigungs tande, die Mittel desso surcht deren Angrisweise zu wirten; denn im Besize verschiedener Brüsen über den Abein, ist dieser Strom kein hindernis mehr für sie, während er noch immer eines für

Hre Feinde bleibt, und in den erften 24 Stunden tam fie die Armeen aus ihren Granz-sesagungen auf deren Sediete vorrüfen laffen und es zum Aviegs Chauplaz machen; fie hort auf folche Art auf, in unmittelbarer Berührung mit den zwei erften mis litairischen Machten Ceutschlands zu fenn; sie sezt zwischen sich, und Destreich und Preuffen, eine Reihe von Fürsten, deren Staaten das rechte Rheinufer begränzen.

"Indem Frankreich also seine MartSteine bis an den Rhein vorrütt, vermehrt es seine Sicherheit, weil es dann auf dem entgehengesesten Ufer nur sich wache Nachbarn hat. Seinen neuen Eroberungen, die seit drei Jahrhunderten zugleich Anlag und Schauplaz der blutigsten und unnüzesten Kriege waren, sichert es dadurch den Frieden zu; und selbst auch sein eigner Friede kan nicht anders vortheilhaft und dauernd sein, als wenn es diese Länder behält, die, untluger Weise ihren vormaligen Bestzern zurüfgegeben, sehr bald der unsehlbare Keim von Zwistigfeiten werden wurden, an denen es, vermöge seiner Nachbarschaft, immer theilnehmen mußte.

"In Wahrheit, mas murde Frantreich durch Diefe unvolitifche Burufgabe anders thun, ale bie Dacht ber beiden nordifden Staaten, die es am meiften ju furchten bat, noch vergrofern ? Golange noch ein Schatten von Reich und von Germanie fchem Bundes taat ubrig fenn wird, merden die Mitelieber beffelben, blofe Genoffen einer Reudal Coalition, bie unperfohnlichen gebeimen Reinde ber franfischen Republit, biefer furchtbaren Berftererin bes FoudalBefens fenn. Die Fürften, und überhaupt alle Stande des Reichs, werden nothwendig immer mehr von ben offreichischen und preuffischen Monarchen abbangen, niebr durch Intereffe und durch Freundschaft an fie fefigefnupft fenn, als fle jemals fich ber franfischen Republif anschliefen fonnten. Giu & urft ift immer in naturlichem Ein-Plang mit einem Ronige, und fühlt ju febr, bag er in einer Republit nur ein Distlang ift. Bie vertruge es fich bemnach mit Franfreiche Politit, Diefen Rurften feine Eroberungen gurutzugeben ; ba eine folche Burutgabe im Grunde doch nur Bewinn fur biejenigen fenn murbe, die feinen Untergang go Schworen hatten, und in benen lange noch bas Berlangen ibn gu bewirfen fortleben wird?

"Und macht es nicht felbft die einfachte StaateRlugheit der frantischen Republit jum Geses, sich bis an den Rhein zu vergrofern, da Destreich und Preusen, mabrend ibrer Coalition gegen dieselbe, durch die Zerstütung des unglütlichen Polens, sich so ungeheuer vergrosert haben?

"bat Dreuffen nicht, auffer den Mitteln eine Seemacht su merben, fich ein Gebiete erworben, bas brei. bis viermal arbier ift als basjenige, welches Frantreich behålt, wenn es ben Rhein ju feiner Grange macht? hat Deftreich nicht feinen Staaten einen Umfang von gandern einverleibt, ber mehr als noch einmal fo gros ift als die Provingen, deren Beffe es entfagen muß? und mas ift diefer Berluft, ber ibm durch feine neuen Ermerbungen ichon überfluffig erfest worden ift, anders als eine Burufgabe, der alten Burgundischen Erbichaft, die icon langft wieder mit Franfreich batte vereinigt werden follen? hat die frankliche Republik nicht bas grofte Intereffe babei, Dag gwifchen ihr und ben oftreichischen und preuffischen Monardien ein gemiffes Berbaltnig von RachtGleichheit erhalten merde? und fan sie dasselbe anders erhalten, als indem sie auf beren Roften in eben bem Maafe fich vergrofert, wie fie felbft auf Roften eines Dritten fich vergrofert baben? Wie fonnte fe, phne den gerechten Erfag, ben bie Reunion ihrer Eroberungen ihr gemahren mird, mit Gleichgiltigfeit ben Bumachs unn Macht betrachten, ben jene Monarchien, ohne alles Erpberungenecht, fich mitten im Krieben verschaften?

Mber nicht nur in militairisch en und politisch en Ruffichten, auch in Beziehung auf den handel ift die Bereinigung der Länder auf dem linken Rheintlfer mit Frankreich von der wesentlichken Wichtigkeit. Die Ursachen, warum Eåfar vor 1800 Jahren Gallen als ein von der Natur vorzüglich begünstigtes Land schilderte, waren nicht nur die Manchfaltigkeit seines Bodens, sein r Lemperatur, die glükliche und seltene Eigenschaft auf einem unermestlichen Gebiete die Erzeugnisse verschiedener Klimate zu vereinigen, sondern hauptsächlich auch der ausnehmende Bortheil einer Gestaltung, nach welcher die höchsten Punkte des Landes ohngesähr in seiner Mitte sind, so, daß von diesen Gipseln die Flüsse sich nach seinen verschiedenen Gränzen hinabgiesen, und daß sie in dieser von

der Natur privilegirten Region famtlich entstehen und ihren Lauf endigen.

man bat feit Cafarn gefeben, von welchem Duten Diefe alatliche Bertheilung der Gemaffer auf ber Oberfiache Rranfreichs sowohl fur beffen Fruchtbarteit als fur Die Leichtigfeit und Ersparnif im Eransport feiner Erzeugniffe, fur die Belebung feines Sandels, und fur die Fortschritte der Cultur fenn tonnte, die immer in Berbaltnig der Menge und Leichtigfeit ber Communicationen gunimmt. Die Franten, die in buntlern Beiten fchon durch Ranale Die beiden Meere vereinigt, und neuerlich durch gleichtubne Arbeiten ihre DauptRluffe unter fich und mit den nordischen und weftlichen Meeren verbunden baben, werden bas Spftem ber inlandifchen Schiffahrt, melches die Unterhaltung der Wege erspart und durch den niede rigen Dreis des Eransports ju BBaffer den Landes Droduften cinen portheilhaftern Abfag fichert, immer mehr vervollfomm-Mun murde es aber diefem Goftem an bem notbigen Gangen fehlen, wenn die frantische Republit, nachdem fie die un-Schaibarfte aller Eroberungen, die der Schelde, der Daas, ber Rofel und des Rheins, diefer Quellen des ebemaligen erftaunlichen Bobiffands von Solland, gemacht bat, ihr Intereffe auf einen folchen Grad mistennen follte, daß fie biefelbe wieder gurufgabe, und von neuem ihre National Induffrie und alle Nerven des Sandels labmte, wogu fie von der Natur felbit ichon durch ihre Lage berufen ift.

"Die Lander, welche die frantische Republik gegen Norden erobert hat, umfassen nicht weuiger als 4 Millionen Einwohner: fie werden durch die Queich, die Nabe, die Mosel, die Maas, die sich in den Rhein ergiesen, und durch die Schelbe, die sich in die NordSee fürzt, bewässert; der Rhein umschliest alle diese Bestjungen, und trägt durch mehrere Mündungen sein Wasser in eben dieses Meer. Dieser in seinem ganzen Laufe langs der Gränze Fraukreichs schisbare Fluß nimmt von Leutschland aus die Lippe, die Noer, die Wipper, die Sieg, die Lahn, den Nain und den Nefar aus. Diese Flusse tommen zum Theil tief aus Leutschland ber, und sind die Kanale, welche demselben die Produkte von Frankreichs Boden und Industrie, so wie bessen Colonial-

\_ `

Waeren justhren könney. Sehalt also Frankreich jene Erobes rungen, so ofnet es seinen Manusactur- und ColonialBrodukten einen neuen Markt von mehr als 4 Millionen Kaufern; gibt es sie wieder zurük, so verliert es 4 Millionen Consumenten, und noch überdis alle Erzeugnisse ihres Bodens und ihrer Industrie; es überläßt andern, und aller Wahrscheinlichkeit nach seinen Feinden, diesen Markt und die grosen HilfsMittel, deren sie sich dann gegen es selbst bedienen werden.

Mibrigens find es nicht nur diese 4 Millionen Consumenten, die es hiebei gilt: es find auch die eines sehr grosen Theils von Leutschland, welche Frankreich, mittelst des Rheins, durch die Lippe, die Noer, die Lahn, den Main und den Nefar, versorgen fan; es sind überhaupt alle, die den unermessichen Länderumsang auf dem rechten Rheinulser bewohnen. Wer wird ihnen wohlseilern Kauses als Frankreich, seine Weine, seine Liqueurs, seinen Tadas, Zuser, Taffee, Indigs zuführen können, wenn es ausschlieslich mit Holland die Schiffahrt auf allen diesen Strömen besit? Die Elbe, die Weser und die Ems können Engländer in ihren Gewässern sehen; aber ausser dem Laufe dieser Flüsse müssen ihre Waaren die Kosten des Transports zu Lande tragen, der eben nicht sehr lang zu sehn braucht, um ihre Concurvenz ganz unschädlich zu machen.

"Ferner ift'es eine Betrachtung, die allerdings febr mit in die MaagSchaale gelegt zu werden verdient, daß Frantreich durch die RheinGranze die besten Stellungen fur die Granz-Bollstätten erhalt. hier kan ihre Jahl am leichteften eingeschrantt werden, und hier ist es am schwersten ihrer Machfanteit zu entgehen. Nimmt man eine Stellung, die weiter rufwarts ift, so verlängert man die Linie, verliert den Bortheil des Grabens, ist gezwungen ein ganzes Heer von Zöllnern auszustellen und, was man auch thun mag, die Waldungen, die Gebirge und Thaler, werden immer ein Weg für den Schleichhandel bleiben, gegen den der Rhein mit geringen Roften ein Hindernis bietet, welches man leicht unübersteiglich machen fan.

"Franfreich muffe bemnach feine Grangen an bem

Frieden machen. Ober sollten seine tapsern Brigaden nur darum mit helbenmuthiger Hingebung ihr Blut versprigt, nur darum das gegen sie verschworne Europa besiegt haben, damit ihre Feinde ohne Mube sich in Polen vergebsern könnten, shne irgend etwas von ihren alten Staaten zu verlieren? damit sie, nach so vielen schmählichen Niederlagen, noch mächtiger und furchtbarer wurden als sie waren, da sie zuerst den blutigen Ramps begannen, in dem sie unterlagen? Nein, der Triumph des franklichen Boltes schränkt sich nicht darauf ein, die Ronarchen zu zwingen seine Souverainetät anzuerkennen. So viele Siege mussen sie hinlänglich belehrt haben, daß es nicht nur gegen ihren Willen sich nach eignem Gutsinden Sesez geben founte, sondern daß es auch seinen Feinden dergleichen vorzuschreiben vermag."

Wie ftart übrigens auch diese und andre Grunde für bie Bereinigung bes linten RheinUfers mit Krantreich fenn mochten, fo mar boch um biefe Beit, bei bem groften Mangel an Gelb und Lebens Mitteln, die Meis nung von der Nothwendigkeit eines ichleunigen Kriedens. und folglich auch das Snftem der alten Grangen, wodurch es allein moglich schien ihn zu erhalten, allzu popular, ale daß der National Convent, ber ohnehin fich felbit überlebt hatte, demfelben durchaus zu trozen gemagt hatte; er that es wenigstens gum Theil. er ist noch, in seiner Macht Bolltommenheit, verordnete. das tonnte der nachfolgende Gesezgebende Rorper nicht mehr umftoffen. Er wollte baher bas Bollziehunge Dia rectorium, welches nun ftatt des Wohlfahrtellusichuffes bie Bugel ber Regierung übernehmen follte, gleichsam gu fiegen zwingen, indem er noch, furge Beit vor feis ner Auflbsung, (1 Dct. 1795) die fuhne aber mahre Politit hatte, gang Belgien, oder alle vormale unter bem Namen: Deftreichische Nieberlande begrifs fene Rander, nebft dem Bisthum Luttich und ben Abs teien Stablo und Malmedy, ber frankischen Repus blit unwiderruflich als wesentliche Bestandtheile einzuverleiben. Es wurden daraus folgende neue Departes mente gebildet:

| 1. Dyl       | ٠    | *     | HauptOrt: | Bruffel.   |
|--------------|------|-------|-----------|------------|
| 2. Schelbe.  | ٠    | • .   |           | Gent.      |
| 3. Walber.   |      | • 1   |           | Luremburg. |
| 4. Jemappe.  |      | •     | •         | Mons.      |
| 5. 2 ns      | ٠    | •     | •         | Brügge.    |
| 6. Dieber Da | a s. | •     | •         | Mastricht. |
| 7. Beibe Det | ten. |       | •         | Untwerpen. |
| 8. Durthe.   | ٠    |       | •         | Luttich.   |
| 9. Sambre un | d A  | Raas. | .•        | Namur.     |

Durch diefen muthigen Beschluß mar nun vorerft menigstens bas Spftem ber alten Grangen verworfen. und vorläufig bie Maas Grange angenommen . bes ren grofe militairifche Bortheile befonders auch Carnot entwifelt batte. Bon ber Rhein Grange fprach man noch weber bejahend noch verneinend. Gleichwohl hatte ber MationalConvent noch alles mas von ihm abhieng gethan, um ber Republik auch biefe kokliche Eros Muf feinen Befehl hatte Jourdan berung ju fichern. ju Anfang bes Septembers zwischen Doesburg und Duffeldorf, unter allen republikanischen Generalen zuerft, über ben Rhein gefegt, und bald barauf Dichegru Befig von Mannheim genommen; beibe follten nun burch gemeins schaftliches Bufammenwirken die bftreichischen Beere an Die Donau guruftreiben, und fo bas linke RheinUfer auf Bekanntlich verunglufte biefer dem rechten erobern. Plan: ber 3mang ber Demarcationelinie, Mangel an binlanglichstarfer Diversion von Seiten Dichegru's am DberRhein, Clerfane's mohlberechnete Manovres, und mehr als die alles die damalige innere Lage Frants reichs (es war die Epoche bes 13 Beudemiaire) nothigten Jourdan, fich wieder auf ber rechten Seite bes Rheins von Maing bis nach Duffeldorf gurufgugieben; Clerfane ersturmte nun auch die gewaltigen franklichen Linien vor Maing, auf ber linten RheinGeite, wo Dichegru's Freund Schaal, ein entschiedener Aubanger des alten

Grang Spftems, kommandirte; Burmfer nahm wieder Mannheim weg, und Pichegru gog fich, nach mehreren ungluklichen Treffen, in die Linien der Queich zuruk.

Ingwischen hatte eine neue, fraftvollere Regierung bas Ruber bes frankischen Staats, jur bochften Beit für beffen Rettung, übernommen. Sie erfand, um wenige ftens ben Relbzug von 1706 erbfnen zu tonnen, eis nen NothBehelf: Die TerritorialMandaten - fur bas Uibrige forgte ber Feldaug felbft, ber reichfte an Contributionen wie an Thaten. Auch er, wie der vorbers gebende, mar auf den Plan berechnet: bas linte Rheins Ufer auf dem rechten und, wenn es fenn muffe, por ben Thoren von Wien zu erobern. Darauf zielten bie SeparatFriedeneSchluffe mit Birtemberg und mit Baben ab, worinn beibe alle ihre Befigungen auf bem linken RheinUfer an Frankreich abtraten. Bald ichien auch fur bas gesammte Reich nichts anders mehr übrig. als ber übermachtigen Republit bas Dyfer bes kans gen linten RheinUfere bargubringen; benn ichon mar Jourdan bis nahe an die Grange Bohmens, Doreau bis in's Berg von Baiern vorgedrungen. Aber plbgs lich wechselte bie Szene. Tourban ward wieber bis an ben NiederRhein gurufgetrieben; auch Moreau nahm nun feinen Rufzug an den OberRhein, ber in ber Rrieges Geschichte unfterblich fenn wird. Sier, am OberRhein, dauerte der Keldzug bis in & Jaht 1707 fort, da nach langwierigen und blutigen Belagerungen den 9 Jan. bas Kort Rebl, und den I Rebr. der BrufenRopf von Bus ningen, wieder in die Gewalt der Destreicher fielen.

Aber im gleichen Augenblife mit dem leztern, fiel auch Mantua endlich unter Buonaparte's ununtersbrochnen Anstrengungen und Siegen. Junerhalb eines Monats brang der held nun, wie im Rennkause, von den Ufern der Piave bis nach Leoben, neun Posten von Bien, vor. hier kamen (18 April) die Frieden 8s Praliminarien mit Deftreich zu Stande, deren wesents

licher Inhalt: Bergichtleiftung bes Raifers auf Belgien. Muerkennung ber Grangen Frankreichs fo wie fie burch Die Gefege bes NationalConvents becretirt morben. Ers richtung einer unabhängigen Republit in der Lombardet Bon ber Rhein Grange mar hiebei burchaus "Beun ein Suftem von Maffigung, bas feine Frage. "an Schwäche grangt, ober Mangel an hinlanglich tiefs "gedachten und weitumfaffenden Planen, ober die Schwies prigkeiten, bie aus allen ben Parteien entfteben, welche bie Republif entzweien und ftatt bes Baterlands nur "ihren PrivatTriumph vor Augen haben; wenn dis alles "Bulegt" - fcbrieb um biefe Beit ein frankischer Genes ral \* \_ "ber Republit fcblechtabgemeffene Grans sten gibt, und fie baburch in einem Buftand lagt, ber "die Rothwendigkeit neuer Rriege herbeiführt; "fo tan man ein foldes Unglit guverlaffig nicht Dem aufburden, welcher ber Republik bas Recht erworben "hatte, ihren Feinden alle die Bedingungen vorzuschreis "ben, die ihrer funftigen Sicherheit und Rube angemefs "fen fenn fonnten."

## S. 2.

Wirkliche Erwerbung bes linken RheinUfers von Seiten Frankreichs.

Aber wenn die machtige Krife, die sich um diese Zeit im Innern von Frankreich immer naher vorbereitete, den Friedens Praliminarien von Leoben einen Sharakter von Massigung aufgedrüke hatte, worinn die feurigen Republikaner nur Schwäche, seige Berlassung der diffentlichen Sache fanden, und worüber man selbst im Auslande nicht minder verwundert als erfreut war: so brachte dagegen die Explosion vom 18 Fructidor (4 Sept.) auch in die Friedens Unterhandlungen mit Dests

<sup>\*</sup> Campagne du Général Buonaparte en Italie &. par un Officier Général, p. 353.

reich wieder einen ganz neuen Schwung. Die Kanonen, die an diesem Tage in Paris gelost wurden, tonten auch in Campo Formio wieder; und am 17 Oct. 1797 ward der Definitiv Friedens Tractat zwischen Destreich und Frankreich unterzeichnet. Roch kennt man zwar die geheimen Artikel desselben nicht; doch entshülte sie bald darauf der ReichsFriedens Congress in Rasstadt wenigstens zum Theil.

Buonaparte selbst fand sich, bei der Erdfnung dies fes Congresses, auf wenige Tage in Rastadt ein. hier schloß er den I Dec. mit dem Feldzeugmeister Grasen von La Tour eine Convention, welche den Kufzug der bstreichischen Truppen vom Rhein und die Besezung der von ihnen verlassenen Posten, insonderheit der Stadt und Festung Mainz, durch die Franken zum Gegenstand hatte. Die einzigen dis izt bekannt gewordnen Urtikel dieser Convention sind folgende:

"Art. 8. Den 10 Dec. werden die friutischen Eruppen die Stadt Maing einschliesen, wobei fie jedoch den öffreichischen Eruppen freien Durchzug laffen werben."

"Art. 11. Die franflichen Generale, welche bie Truppen tommandiren, die um die Zelung Ehrenbreitstein herliegen, werden den öftreichichen Eruppen, die diesen Plaz raumen, alle nothigen Erleichterungen für ihren Durchjug gewähren; auch werden fie den öftreischen Generalen die Pferbe, Schiffe, und andre zum Eransport der Artillerie und der Exicus und Mund Mund Marrathe nothigen Mittel verschaffen."

Diese wichtige, so schnell zu Stand gebrachte Convention gab hinlanglich zu erkennen, bag bas Schiffal bestinken Rhein Ufers zu Campo Formio unwisteruflich entschieden worden sep.

Nur zwei fefte Puntte auf Diesem Ufer waren igt noch nicht in der Gewalt der Franken: Maing, and die Rhein Schange von Mannheim.

Mainz hatten fie bekanntlich im ersten Feldzuge (21 Det. 1792) so leicht erobert, durch durch das blose Drosben Custine's! Sie verloren es wieder, nach einer langen Turop. Annalen. 1798. 6tel Stud.

١

Belagerung, (24 Jul. 1793) ba noch eine, mit allem reichlich versebene, Besazung von 17,000 Mann barinn lag, in dem Augenblife, ba Souchard und Beau= harnois von zwei Richtungen ber, nach blutigen und gluflichen Treffen, mit fonellen Schritten zu feinem Ents Im Laufe bes ohne Beispiel glutlichen faze berantilten. Keldzuges von 1794, zu Endt Octobers, umichloffen fie es wieder auf ber linten Rhein Seite, und marfen bicht bavor jene berühmten Linien auf, worinn 30,000 Mann von der Mofel : und RheinArmee ein volles Jahr hin= burch fanben. Jourdan, ber im Gept. 1705 bei Duffelborf über ben Rhein feste, brang fchuell bis an ben Main vor, und blofirte es nun auch auf der rechten RheinGeite. Aber bald mard er aus diefer Stellung wieder bis gegen Duffeldorf gurutgetrieben; durch einen Fulmen Sthlag überwältigte Clerfane (29 Dct.) felbft auch die frankischen Linien auf der linken Rhein Seite; Maing war nun wieder gang entfezt, und blieb es bis um bie Balfte des Jul. 1796, da, nach einem abermali= gen Rheinllibergang ber beiben frankischen Armeen unter Doreau und Jourdan, Diefer legtere es auf's neue burch, ein Truppen farps unter dem Divifions General Marce au blotiren lief. Aber nicht mehr weit von ber Grange Bohmens, ward Jourdan von dem Ergbers jog Ratl jum Ratzuge genothigt und, ale Rolge bavon, um die Mitte bes Geptembers auch bie Blofabe bon Mainz wieder aufgehoben. In dem kurzen Reldzuge von 1707 giengen die Franken zum brittenmal iber ben Rhein. Doche, ber nun'an Jourdan's Stelle fommandirte, drang mit BligesSchnelle, innerhalb vier Tagen, bis an Maing vor, und Divifions General Watrin "traf. Rhou Auftalten, um es wieder auf der rechten Rhein= Seite zu blotiren, ale die Ankunft eines Gilboten mit Der Nachricht von den Friedens Praliminarien von Lecben ben meitern Unternehmungen ein Ende machte. Bon diefer Beit an'hatten die gegenfeitigen Armeen fich in ben zwis

schon ihnen folgesesten Maffen Stillstandelinien gehalten, bis, zufolge der am I Dec. in Rastadt zwischen Buon as parte und La Lour geschlossenen Convention, in der Nacht vom 9 auf den 10 Dec. die dkreichischen Truppen plbzlich aus allen ihren bisherigen Stellungen am Rhein abzogen, und die Franken nun sogleich über die von ih-

nen verlaffene Baffen Stillftandelinie vorrutten.

Schon unterm o Dec. hatte bas frankische Bollgie= bungeDirectorium eine eigne Mainger Armee errichs tet, und ben General Satry, ber bas Rommando ders felben erhielt, beauftragt: Daing in Befiggu nebs men, und ben Rrieden von Campo Kormio in Bollziehung ju bringen." Den 17 Dec. fo= berte Satry ben Generallieutnant von Rubt, ber die turfürstlichen Truppen in Maing tommandirte, gur Ui= bergabe auf. Da diefer fich weigerte, fo schifte er ben 21 Dec. feinen General Moutanten Mortier, mit eis nem drobenden Schreiben, an den Rurfurften felbft nach Michaffenburg: "innerhalb 24 Stunden ermarte er bes nftimmte Antwort; fen diese nicht bejahend, fo merbe er nfich gezwungen feben, fich mit Gewalt des Plazes ju bemeistern, Die ungluflichen Ginwohner ben Schrefen "eines Bombardements preiszugeben, und das Kurfür-Aftenthum jum Schauplag bes Rriegs zu machen." Rurfurft gab eine fcblaue, ausbeugende Untwort, mit ber fich ber frankische General nicht begnugte. Die Dros hungen wurden wiederholt, gescharft, die Frist perems torifcher. Er mufte fich alfo, ba nirgends ber einige Soilfe zu erwarten mar, ber Rrantung unterwerfen, ben Befehl felbft ju geben, bag Maing ben Franken uberliefert murde. Den 28 Dec. ward in hatr n's Saupts Quartier zu Biesbaden die Capitulation wegen der Uibergabe abgefchloffen, und schon am 30 Dec. nahmen die Franken Befig von Maing. . . . Co fiel die einzige BorMauer Teutschlands, eine Teftung vom erften Rang, Die vier Feldzüge hindurch den furchtbarften frankischen

Seeren einen unbezwinglichen Miberftand enigegengefest, und mehr als einmal ihre groften Plane scheitern gemacht hatte, nun am Schluffe des Krieges, ohne Schwerte Greich, in ihre Gewalt.

Bat war auf bem gangen linken RheinUfer die Rheins Schanze bei Mannheim noch ber einzige, von teutschen Truppen besezte Puntt; es lagen barinn 4 Rompagnien pfalzischer Kelbaager, und ohngefahr 80 Den 25 Jan. 1798 ward fie durch Mann Reuterei. ben Divisions General 21 m bert aufgefodert, und ba die Befagung fie nicht gutwillig ranmen wollte, mit Sturm Diese fühne Unternehmung fostete ben Franken über 300 Mann an Todten. Dagegen nahmen sie 500 Gefangene, worunter 15 Offiziere waren, 50 Pferbe, 3 Ranonen, und 4 PulverRarren. Ginige bundert Mann waren in Verfolgung der Pfalger bis über bie RheinBrufe und auf bas rechte RheinUfer gebrungen, von bem fie erft am folgenden Lage, nach einer getroffenen Uibereinfunft. fich wieder guruftzogen; die RheinBrute mard abgebro. chen. und auf bas rechte Ufer gebracht.

Run mar, von Germersheim an bie binunter nach Cleve, auch nicht Gine Scholle Erde mehr auf dem gan= gen linten Rhein Ufer, die fich nicht in ber Gewalt ber Kranken befunden hatte. Und welche Macht hatte biefe legtern ist wieder aus Daing, bem Schluffel und ber PorMauer diefer neuen Eroberungen , herauszutreiben Ist, ba die Frage von der Rhein Grange permodit?... in der That schon völlig entschieden mar, wurden die Uns terhandlungen barüber auf dem Reiche Friedens Congreß in Raftadt erft erofnet. 2m 19 Jan. ertlarten Die bevolls mådtigten Minifter ber frankischen Republit ber Reiches "daß tie Abtretung des Mhein Ufers die Grundlage bes tunftigen Friedens fenn mifte;" und nach langem, vergeblichen Schrifts Wechsel ward endlicht, am II Marz, von ber Reichs Des

putation formlich die Aberetug bes linken Rheins Ufers an Frankreich beschloffen.

## S. 3.

Eintheilung der neuerworbenen Lander auf dem linken RheinUfer.

Die neuen Erwerbungen Frankreichs zwischen ber Maas und bem Rhein, und bem Rhein und ber Rhein und ber Mofel, erhielten burch eine Berordnung bes Regien rungs Commiffairs Mubler vom 23 Jan. folgende Einsteilung: \*

| Departemente.       |   | Saupt Bete. |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Roer.            | • | Rachen.     |
| 2. Saat. '          | ¥ | Trier.      |
| 3. Abein und Mofel. | ¥ | Cobleng.    |
| 4. Donnersberg.     | ٠ | Mains.      |

1

Das Roer Departement hat zu Granzen:

Gegen Often, ben Rhein von ber bem Ausstuß ber Sieg gegenüber gezogenen Linie an bis oberhalb der preus-fifchen Stadt Emmerich, an bem Orte, wo die Baal sich mit diesem Strom vereinigt; die Waal, von ihrer Verzeinigung mit dem Rhein an bis zu der in dem Beziek von Eleve begriffenen Gemeinde Rekerdom.

Gegen Norden, die Batavifche Republik.

Gegen Westen, die Departemente ber Durthe und ber Untern Maas, die Maas, von bem Ginfuß ber Riers in dieselbe bis nach Bents, jedoch mit Inbegrif bes Cans bes Ressel, eines kleinen Thetle des Herzogthums Gelbern auf bem linken Ufer bet Maas.

\* S. Recueil de Reglemens pour les pays d'entre Meuse et Rhin, et Rhin et Moselle, publiés par le Commissaire du gouvernement. Ordre Administrativ. S. 9. F.

| Gegen Guden, eine dem Ausflus<br>ber gezogene Linie bis nach Bodenum i<br>Erfft von diesem Punkt an bis nach C<br>aus in einer auf Ardorf gerichteten L<br>von wo aus eine grade Linie, die sie<br>Sternich und Bolemberg hinzieht, au<br>welches am linken Ufer des Flüßgens<br>liegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und Heffenich; die 5chonau; von hier inie, bis hamel, hawischen Broch, af Schleiden geht, warpf ober Olf |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| movon die Ramen der Haupellete folg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ende find :                                                                                              |
| myggn, die gennen vor Spropers : 201. Ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barrian Marial at 1                                                                                      |
| Debartemeutg nug, pag 31. Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | νκ.<br>Ι <b>β</b> .                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rath.                                                                                                    |
| Rantons. 22. Ofte<br>2. Burcettes. 23. Gla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bach.                                                                                                    |
| max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | defirchen.                                                                                               |
| 3. Eigmeiler. 24. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eld.                                                                                                     |
| 5. Geilenfirchen. 26. Urbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ngen.                                                                                                    |
| 6. Beinsberg. 27. Det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | irs.                                                                                                     |
| 7. Erfelen1 28. Ilei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alen.                                                                                                    |
| 8. Lit. 29. Str. 9. Grevenbroich. 30. Gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | derin.                                                                                                   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MANA MA                                                                                                  |
| ii. Duren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ten.                                                                                                     |
| 12. Ribeggen. 117 3 1133. Ret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vendont.                                                                                                 |
| 12. Activelyent 12. Activelyen | Prince of the state of                                                                                   |
| 174. Semanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | car.                                                                                                     |
| 15. Zulpich. mesmith, we Ele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>06.</b>                                                                                               |
| 16. Bruitiff and Califfre (* 37. Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inep.                                                                                                    |
| 7127. Mesling. 7.1. 7.1. 38. Hor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | He                                                                                                       |
| gras Rulbeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | resilietii, unik Aarmeet.                                                                                |
| say Colling on the say Age Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Head with waking day                                                                                     |
| अव्यक्ति केलाहर आहे. ज स्कारि स्वतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 . 3 . 11                                                                                              |

Das Saar Departement hat 34 Grangen:

Gegen Rorden, bas RoerDepartement, ber Linke mach, bie von Schleiben nach hamel geht, und fich gibis ichen Broch, Sternich und Bolemberg ifficient.

Gegen Dften, Die Departemente Rhein und Mofel

und Donnersberg, von dem obgenannten Puufte Samet aus nach der Linie, die auf Ardorf am linken Ufer ber Ahr gerichtet ift; langs ber Ahr bis zu ihrer Quelle gegens über von Kerpen, von ivo aus eine Linie an die Quelle bes UBRluffes, gegenüber von UB, auf bem rechten Ufer biefes Kluffes gieht; bas rechte Ufer ber Uf bis gu! fhrent' Musfluß in die Mofel; das linke Ufer der Mofel bis Trars bach; von Trarbach eine Linie an die Rirn, Tangs bes Rluggens, bas durch Trarbach lauft, indem fie von Dies fem Dunfte aus zwischen Nieber- und Dbet- Cleinich. awis fchen Wal und Cromenau, und zwischen Lepersweiler und Riffert zieht; lange ber Rirn bis ju ihrem Musfluß in Die Rabe; bas rechte Ufer ber Rabe, von Kirn bis jum Ginfluß ber Glan; von bier aus bie Glan, lange ihrem linten Ufer, bis zu ihrer Quelle, von wo aus eine Linie an bas linke Ufer ber Blies geht, indem man ber Riche tung von Somburg nach Rlofterhof auf bem rechten Ufet ber Blies folgt, und von diefem Puntte aus langs bet Blies bis ju ihrem Ausfluß in die Saar.

Gegen Guben, die Blies.

Gegen Beften, die Saar, und bas Mofel Deparstement.

Diefes Departement ift in folgende ein und breife fig Rantone eingetheilt:

| 14 Erier, Hauptor | t des De- : 13. | Wittlich:            |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| partements und !  | Kantons. 14.    | Schönefette          |
| 2. Pfalzel.       |                 | Prum                 |
| g. Dreis.         | 16.             | Schinberg. iii ., :: |
| 4. Berneaftel.    |                 | Stadt #M. 1997       |
|                   |                 | Gerolftein.          |
| 6. Grumburg.      | •               | Daun.                |
| 7. Saarburg.      |                 | Manderscheidt.       |
| 8. Merzig.        | \$ \di.         | Bereftein.           |
| 9. Lebach.        |                 | Grumbach.            |
| 10. Tholen:       |                 | Baumholder.          |
|                   | -               | St. Menbelle : 20    |
| 14. Balbenan.     |                 | Ruffel.              |
|                   | •               |                      |

26. Hochen.

a7. Ottmeiler.

28. Saarbruf.

29. Bliebeaftel

30. Reifferscheib.

31. Blantenbeim.

5•

Das Rhein und Mofel Departement hat zu Granzen:

Gegen Rorden, eine Linie die, gegenüber bem Ginflug der Sieg, oberhalb Rheindorf, am Ufer des Rheins, bis heffenich und Bodenum au die Erfft zieht.

Gegen Beften, bie Erfft von dem Ende ber obges bachten Linie (Beffenich) binaufwarts bis nach Schonau, am rechten Ufer Diefes Rluffes; von Diefem Duntt aus in grader Linie bis nach Arborf, am linten Ufer ber Ahr, fo baß diefe Linie zwischen den Dorfern Matvel und Brilling. Lintweiler und Samel binlauft; die Ahr bis gu ihrer Quelle gegenüber von Kerpen, von wo auf fich eine grabe Linie bis an die Quelle des Uffluffes, gegenüber von Uf, welches am linken Ufer beffelben liegt, gieht, fo baß bie Linie zwischen Roen und Robt binlauft; ber Uffluß von bem Dorfe Uf an, an beffen lintem Ufer bin, bis zu feinem Ausfluß in die Mofel; die Mofel bis nach Trarbach; von Trarbach eine Linie an die Rirn langs des Flufgens bas burch Trarbach lauft, und von da zwischen Rieder = und DberCleinich, amischen Bal und Cromenau, amischen Lepersweiler und Riffert bin, an die Rirn; die Rirn, bis ju ihrem Musfluß in bie Dabe.

Gegen Suden, die Mahe, von Kirn bis zu ihrem Ausfluß in den Rhein, bei Bingen.

Gegen Often, der Rhein, vom Ginfluß der Nahe in diesen Strom, bei Bingen, bis an die Sieg einschlieblich.

Diefes Departement befteht aus folgenden breiffig

1. Cobleng, Sauptort bes Departements und Rantons.

2. Bubenach.

3. Pold.

4. Boppart.

5. Machenheim.

6. Munfter . Mainfeld.

7. Andernach.

8. Mayen.

| 9. Singig.      | 20. Beilfteitt. |
|-----------------|-----------------|
| to. Remagent.   | er. Caftelaun.  |
| 11. Bonn.       | 22. St. Soar.   |
| 12. Ahynbach.   | 23. Bacharach.  |
| 13. Sattenberg. | 24. Simmern.    |
| 14. Albenau.    | 25. Rirchbetg.  |
| 15. Binnenburg. | 26. Erarbach.   |
| 46. Ulmen.      | 27. Gemunden.   |
| 17. Reifersed.  | 18. Stromberg.  |
| 18. Sontheim.   | 19. Rreugnach.  |
| 19. Kochheim.   | 30. Mongingen.  |
|                 |                 |

Das Departement vom Donnersberg bat au Grangen:

Gegen Diten, ben Rhein, von Germersheim bis nach Bingen einschlieblich.

Gegen Guben, bie Departemente bes DieberAheins umb ber Mofel.

Begen Weften, bas rechte Ufer ber Glan, und eine Linie, die von ber Quelle biefes Fluffes an bie Blies, in ber Richtung von ber Stadt homburg nach Rlofterhof, am rechten Ufer biefes Fluffes, geht.

Wegen Norden, ben Rhein und einen Theil ber Mabe von Blugen, langs dem rechten Ufer diefes Tlufs fes, bis jum Einfluß ber Glan.

Diefes Departement hat (nach der berichtigten Gine theilung vom 15 Marg) folgenbe fieben und breiffia Rantone:

| 1. Mains, haupt Drt bes De- | 9. Durtheim.              |
|-----------------------------|---------------------------|
| partements und Kantons.     | _                         |
| 2. Worms.                   | . 11. Frankenthal.        |
| 3. Zweibruten.              | 12. Pfeddersheim.         |
| 4. Germersheim.             | 13. Gollheim.             |
| 5. Ebentoben.               | 14. Rirchheim . Polanden. |
| 6. Neuftabt.                | 15. Algei.                |
| 7. Speier.                  | 16. Bechtheim.            |
| 3. Mutterfabt.              | 17. Oppenheim.            |

| 18. Wörffadt.       | 28. Wolfftein.    |
|---------------------|-------------------|
| 19. Diederulm.      |                   |
| 20. OberIngelheime  | 30., Landfluhl.   |
| 21. Bingen.         | 31. Homburg.      |
| 22. Bollfein.       | 32. Diddelsheim.  |
| 23. Ober Mofchel.   | 33. Neuhornbach.  |
| 24. Rofenbaufen.    | 34. Kontwig.      |
| 25. Winnweiler.     | 35. Pirmafeng.    |
| 26. Otterberg.      | 36. Waltfischach. |
| 274 Raiferslautetne | 37. Untbeiler.    |

## IV.

# ReichsFriedensCongreß in Mastadt.

mPericulosum est longum cum valentiore certamen, et, ut innavi fit, jactura aliqua redimenda maior calamitas, omiesa ira ac spe, fallacibus, ut recte Livius dixit, auctoribus." GROTIUS de iure belli ac pacis, L. III. C. 25.

# S. 1.

### Einteitung.

Lage Frankreichs bei der Erbfnung bes Ras
ftabter Congresses. Seine Plane. Parali
lele des jezigen Friedens Geschäfts,, mit
bem Bestfälischen in der Mitte des poris
gen, und dem Rastadter zu Anfang des
jezigen Jahrhunderts.

Im 20 Artikel bes am 17 Oct. 1797 zwischen Destreich und ber franklichen Republik zu Campo Formio geschlossenen Friedens ward verordnet: "Es soll nzu Rastadt ein, einzig und allein aus Bevollmächtigenten des teutschen Reichs und der franklichen Republik "bestehender Congres, zur Wiederherstellung bes Fries

mbens zwischen biesen beiben Machten, gehatten werben. "Dieser Congreß soll einen Monat nach der Unterzeichs mung bes gegenwärtigen Tractate, ober, wo möglich, mioch früher erdfnet werben."

Kranfreich, welches fo eben mit feinem furchtbarffen und lexten Reinde auf dem festen Lande sich ausgesohnt batte, fand nun auf einem Gipfel von Macht und Rubm, wie in ber neuern Geschichte noch fein Staat ibn erreicht hatte. Mitten im Chaos feiner politischen Wiedergeburt hatten, ju gleicher Beit, neun verbindete Machte feine alte Granze angefallen : und nicht nur hatte es fie von feinem Boden gurufgefchlagen, fondern feine Deere, die im Feldzuge von 1704 nicht weniger als 1.216.000 Streiter gablten, hatten mit alles por fich niedermalzendem Ungeftumm die entfernteften Gebiete feis ner Keinde überschwenunt, und ihnen im Angesicht, jum Theil felbit in den Mauern ihrer SauptStadte, Frieden geboten. Schon hatte fich die Republik, Rraft feiers licher Tractaten, mit 14 neuen Departementen, ober statistisch ausgedrüft, um 900 [ Meilen und 4 Millios nen Menschen vergrofert. Alles die schien die frankische Nation zu der ftolgen Rangleiformel zu berechtigen, mos mit fie fich von nun an in allen offentlichen Berbandluns gen, felbft, die grofe nannte.

Frankreich stand ist an der Spize eines Bundes. Spstems, welches (Reapel und Portugal ausgenommen) alle Staaten des füdlichen Europa's umfaste. Am Po hatte es eine ganz neue Republik erschaffen, die schon ist an Bolks 3ahl und innerer Macht sich mit den enrophischen Konigreichen vom zweiten Kange maß. Iwei alte Republiken, am Nord Meer und am Mittel Reer, hatte es, durch seinen übermächtigen Einstuß zur vollsten Gleichheit seiner Grundfaze und Interessen umgeformt. Es herrschte in Italien't nur der Mässigung seines Felds herrn hatte der Papst es zw. danken, daß er nut dem Bers

Inft ber Legationen Bologna, Kerrara imb Romagna noch bie übrige Ruine bes RirchenStaats friftete. Der Konia pon Sardinien mar aus einem Reinde, ben es fur bent unmachtigen Willen ihm zu schaden um mehr als den funften Theil feiner Lander geftraft hatte, fein Allierter geworden, ber, rund um von Republiken eingeschloffen, nur noch burch es und unter ihm bestand. Monarch von Spanien, Diefem Schlafenden Riefen der feine Rrafte nicht tennt, war ist an bie funf Manner im Luxemburg, bie ben Stab über feinen Stamme Better Ludwig gebrochen hatten, aus Aurcht weit fefter anges fcmiebet, als einft FamilienBande und gleiches Intereffe ihn mit dem Sofe von Berfailles verfmipft hatten. Co weit hatte bie taum iber funf Jahre alte Republit es gebracht, bag Kranfreich und ber Guben in politis icher Beziehung fur Synonimen gelten fonnten. Die grofe Republit fich in Bewegung fette, fo nahmen nun zugleich auch Spanien, und Sarbinien, und die Batavifche, Cisalpinische und Ligurische Republifen, b. h. ein volles Dritthell bes eurovaischen Dens iden geschlechts, an dem Stoffe Theil.

Wenn Frankreich auf solche Art im Suben von Europa die Einzige herrschende Macht war, so muste num seiner Politik vor allen Dingen baran gelegen seyn, sich auch auf der Seite, wo es kunftig allein noch etwas zu fürchten haben konnte — gegen die grosen Machte im Norden und Often dieses WeltTheils, eine feste, für Angrif und Bertheidigung furchtbare Stellung zu geben. Einer der größten Staaten, mehr Republik als Kduigs reich, einzige noch übrige Trümmer aus dem Mittelulz ter, durch seine Berkassung ein Hinderniß gegen eigue, durch seine Lage gegen fremde Eroberung, eine Urt von Scheidemand zwischen dem Norden und Suden — Posten, war seit dem Jahre 1795 von der politischen Katte Europens verschwunden. Drei ohnehin schou mächtige, zum Theil übermächtige, Staaten hatten sich in die Glies

ber bes gerftutten Riefen Abrwers getheilt; und baburch auf eine furchtbare Beife verarbfert.

Rufland batte fich 7035 - Meilen und 4,592,544 Menfchen .

Dvenffen 3058 Deftreich 834

Bugeeignet. \*

Das fonnten nicht brei Dachte, wie biefe, in - Berbindung mit einander! Und bas Maas ihres Bols Tens ichienen fie bier, an Polen, gegeben gu haben. Menn die Siege ber grofen Republit fie vermocht hatten, fich in die Grundung einer Daffe freier Gaten gu res figniren und fich bamit ju begnugen, wenn fie bie Grange Linie ficherten: fo mar es boch bei bem, burch bie frans Fifche Revolution, und besondere durch den Rrieg, mos burch man fie hatte vernichten wollen, fo machtig aufges reigten allgemeinen 3weikampf ber Meinungen und Leibens schaften nicht zu erwarten , daß zwei einander fo burchs aus entgegengesezte politische Syfteme fich nicht noch lange Beit bindurch an einander reiben, fich ftoffen und brangen follten, bis fie entweder gegenfeitig fich in fried= liches Gleichgewicht gefegt, ober eines bas andre pers fchlungen haben wurde. Golange infonderheit noch En as land bas Schwert in ber Sand baftebt, und Ditt, mit einer fo furchtbaren Dacht ausgeruftet, noch die Roth. wendigfeit ber Bernichtung bes republifanifden Suftems predigt: wer tan fur Rut galle burgen? Frankreich hatte zu Anfang des Rrieges feierlich erklart, daß es nicht Eroberungen wolle, fondern nur Behauptung feiner Rreiheit: aber wenn die brei grofen Dachte im Dorben und Ofton von Guropa im Laufe biefes Rrieges ein ganges Ronigreich von 10,000 [ Meilen und 8,000,000 Menschen unter fich theilten, fo muft e es das gerftorte Macht Berhaltniß wiederherftellen , fo muft e es die von ihnen gemachten Eroberungen auch auf \* 6. Bolens Ende. Sifterift, ftatiftifch und geographifch

beschrieben von Sirifa, Barfchau, 1797.

feiner Seite ausgleichen, so mufte es insonderheit sich gegen diese furchtbaren Machte durch die ficherfte und festeste Granza zu vermahren suchen.

Sie hatten fich burch die Bernichtung Dolens vers grofert; Franfreich tonnte bagegen tein ander Mequivalent finden als auf Roften Teutschlands. Teutschland hatte mit an dem Rriege gegen bie Republit Theil genoms men; und bekanntlich fiel in ben Rriegen zwischen mache tigen Staaten ber Berluft am Ende immer auf ben febrade thern Dritten guruf. Teutschland mar, feit es kein Dos Ien mehr gab, die einzige Zwischen Mauer, Die bas fubs liche Europa und feln neues politisches Syftem von dem Morden und feinem gang entgegengefegten Spftent tremte; es mar, in mehr als einer Rufficht, ber Ginwirfung bes legtern offen. Dier alfo, auf ihren bit lichen Muffene Linie, mufte bie frantische Republit, auffer einer Ber= groferung, die mit jener, welche die nordischen Dachte in Polen gefunden hatten, in Berbaltnif fand, fich jugleich die möglichstfeste Grange ju geben fuchen. Gine folche mar die, welche einft bas alte Gal= lien umschloß, und alle Bortheile einer von der Natur felbst vorgezeichneten Granze in sich vereinigte - ber Es ließ fich baber leicht vorausseben a daß Rhein. auf bem Friedens Congreff, ber fich in Raftadt erofnen follte, Abtretung des linken RheinUfers, die erfte SauptFoderung ber frankischen Republik an bas teutsche Reich fenn murbe.

Db und welche Absichten dieselbe etwa noch weiter dabei hatte, kan erst die Zukunft enthüllen. Merkwürdig ist indest immer, was in einem sehr accreditirten Pariser TagBlatte schon unterm 21 Oct. 1797 in Beziehung auf das teutsche Reich gesagt worden ist; um so merke würdiger, als ein Theil dieser politischen Prognose (der sich auf den Papst bezieht) schon wirklich in Erfüllung gegangen ist. "Da die teutsche Berfassung der Teutral Punkt aller Wels = und Feudal Borurtheile von

Europa, und die Sonverainetat des Papftes ber GrundPfeiler aller religiofen Borurtheile ift : fo muß es ber einzige 3met ber frantifchen Dos Mitit fenn, Die eine wie die andre gu vers michten, ober wenigstens ihre Bernichtung "porzubereiten. Bas nim zuborderft bas teutfche Beich betrift, fo verliert daffelbe, wenn bas linte "RheinUfer der Republit einverleibt wird, gang, ober "boch dem groften Theil nach, vier Rurgarftenthumer nund mehr als zwanzig unmittelbare Stande, die biss ber zu dem Weftfalischen, dem RieberRheinischen oder DberRheinischen Rreife gerechnet wurden. Mui findet "fich aber nach diefer Wegnahme, und nach der ganglis "chen Verschwindung bes Burgundischen Rreifes, bie biss berige teutsche Reichs Berfaffung bergeftalt becomponirt nund gerriffen, daß die gothische Gebande gu Ende bes "achtzehnten Jahrhunderts wohl schwerlich mehr auf die "Dauer durfte bergeftellt werben tonnen." \*

Wie dem auch seyn niag, so macht immer die von Seiten Frankreichs vorausgestellte Friedens Basis: Abstretung des linken Rhein Ufers, die Entschäsdigung der dadurch benachtheiligten Stände auf dem rechten User, und folglich Säcularisationen nothewendig, die in diesem Umfang wohl nicht ohne grose Haupt Veränderungen im System des teutsschen Reichs erfolgen konnen. Nun verhält es sich aber mit Staaten wie mit Menschen: Erschüttrungen, wodurch ein jugendlicher Körper nur noch mehr erstarkt, stürzen einen alternden Körper oft in die drohenosse Krise; und Teutschländ hat nur allzuviel Aehnlichkeit mit Lusean's Siche;

Pondere fixa suo est: nudosque per aëra ramos Effundens, primo nutat casura sub euro.

Monitour, 30 Vendemigire, an 6. (41 Oct. 1797.)

3war hatte es, genau vor 150 Jahren, bereits ein abnliches Bageftit beftauden, in bem Beftfalifchen Much bamale galt es nichts Geringeres, als bem zu jener Beit noch fo gothischen Staate Gebaube eine gang neue Form ju geben; unter ben gefahrlichen Ginflaffen ameier auswartigen Dachte, Die beide einanber beneideten, beide burch beffen Erummern fich vergros fern wollten; unter ben Auspigien eines Raifers, ben ein grofer Theil ber teutschen Stande wie feinen furchtbarften Reind betrachtete. Belde Sacularifationen damals ! welche Abtretungen an Frankreich und Schweden! wie Fubne Ausgleichungen im innern Teutschland! was für eine Grund Beranderung in Form und Geift der teutscheit Berfaffung! - und bas alles ju einer Beit, wo man Laum, burch eine Reihe von Rriegen, aus dem Medium gevum's Stupor geruttelt worden war, faum noch, fo fcbuchtern wie möglich, angefangen batte, in Sachen bes teutschen Staate Rechts den bespotischen Dogmen bes Ju-Stinigneischen Coder die freiern Grundfaze bes Bolfer Rechts unterzuschieben.

Aber damals hatte man nichts Arges baraus, daß einige Duzend kander ihre Besizer anderten; unbefangen gieng das Bolk von der alten Ordnung der Dinge in die neue über. Da mals war Ausbildung der Landes Hosh beit in Teutschland das grose Losungs Bort: wenn auch einzelne geistliche Herrscher in die Reduction sielen, einzelne weltliche Herrscher au Landerumfang verloren, so gewann doch das Herrscherthum im Ganzen. Die teutschen Fürsten wurden unabhängiger in ihren Staaten; die Könige siengen an, die grosen Werkzeuge ihrer Alls Gewalt, die sichenden Here aufzustellen; der Monokrastism strebte von nun an immer mächtiger empor.

In welche gang andre Zeiten ift bagegen ber fezige Raftabter Congreß gefallen! Zeiten voll Gahrung im Geifte ber Bolter, wo bereits mehr als 40 Millionen Menschen in Europa Bolte Couverainetat, une

verjahrbare Menfchen Rechte, Freiheit und Gleichheit zu ihrem FeldGefchrei gemacht haben, mo nicht nur jedes Jahr, sondern beinahe jeder Monat bie unerwartetften Rataffrophen berbeiführt, mo ber Rampf amischen einer alten und einer neuen Belt burch bundert unvorgefebene Unlaffe fich immer wieder von neuem gu Mle der Friede ju Dunfter und entzünden brobt. Donabruf unterzeichnet ward, hatte ber politische Sprigont durch ein breiffigjahriges Gewitter fich gereinis get. 3at, mobin man in Europa blift, im Guben und im Norden, bemerkt man nichts als Mistrauen, Beforgniffe, eine Spannung, wie fie felbst taum vor bem Ausbruche der Feindseligkeiten hergieng, und fein noch fo tiefblifender Staate Mann wird bestimmt vorauszusagen fich getrauen, welche Geftalt diefer BeltTheil auch nur nach Abfluß des nachften Luftrums haben wird.

Bie ganz anders waren die Umftande, unter benen, zu Anfang des Jahrhunderts, in bem nemlichen Ras ftadt, von ben nemlichen Paciscenten unterhandelt ward!

"Ganz Europa" — sagt Villenabe, ber in dem frankischen Amts Blatte: der Redacteur, \* diese Pasrallele zieht — "war zu Anfang des achtzehnten Jahrstunderts, in dem so berühmten Spanischen Erbfolges Rriege, gegen Frankreich coalirt, oder wie man damals sagte, allirt. Feldherren, wie Marlboraugh und Eugen, Bendome und Villars, verewigten sich durch die Schlachten von Höchstädt, Ramissies, Alsmanza, Malplaquet und Denain. Die Allirten versgassen über ihrem allgemeinen Interesse, der Demüthisgung Frankreichs, nicht ihre besondern Bortheile. Die Engländer machten sich Meister von Port Mahon und Gisbraltar; der Raiser Leopold ächtete den Herzog von Manstua und nahm dessen Staaten. Spanien ward erobert,

<sup>\*</sup> No. 717 vom 12 Fringaire, an 6."

Toulon von den Alligert en belagert, Frankreichs Mas rine zerftort, Lille weggenommen.

"Inzwischen behaupteten sich die franzbsischen Trupspen in den Niederlanden, beseten Savoyen und Piesmont, nahmen Trier, Kehl, AltBreisach, Landau 202 weg. Der Sieg bei Denain, der plozliche Fall Marlsborough's und der Tod des Kaisers, gaben dem politisschen System der Alliteten plozlich eine andre Wensdung, und England zuerst zeigte sich zum Frieden geneigt.

"Sin allgemeiner Congres versammelte sich, im Januar 1713, zu Utrecht. Frankreich, England, Holland, damals die Schiedenichterin Europens, der Raiser, der Kdnig von Preussen, der Papst, der Kdnig von Sardinien, die Republiken Benedig und Genua, schikten ihre Bevollmächtigten dahin. Man glaubte, es würde ein allgemeiner Tractat zwischen Frankreich und den Ullisten erzielt werden; aber dem erstern gelang es, alle diese Mächte zu isoliren, und mit jeder einzelu zu unterhandeln.

"Der Kaiser wünschte besondere Tractaten in Rasstadt zu eröfnen. Der Prinz Eugen und der Marsschall von Billars fanden sich den 26 Nov. 1713 dasselbst ein. Die Unterhandlung ward mit dem grösten Geheinmiß betrieben; sie umfaßte zugleich die Interessen des teutschen Reichs, welches dem Kaiser Bollmacht erstheilt hatte, in seinem Namen zu tractiren. Die Präsliminarien wurden zu Kastadt den 14 März 1714, und der Definitiv Friede zu Baden in der Schweiz den 7 Sept. desselben Jahres unterzeichnet; das Reich ratisseirte ihn den 9 Oct.

"Frankreich hatte bessen bedurft; er mar baher weder glorreich noch vortheilhaft für dasselbe. AltBreisfach, Freiburg und bas Fort Rehl, mit allen ihren Jugeshorungen, wurden dem Kaiser zurukgegeben. Das Fort Pile, und andre auf ben RheinJuseln unterhalb Etrass

burg erbaute Schangen, murben auf Roften Franfreichs' geschleift. (Art. 4, 5 und 6.) Legteres versprach, die gegenüber von Buningen angelegten Restunge Werke, fo wie die RheinBrute und verschiedene andre Korts zu gers foren . (Urt. 8.) und die festen Schlosfer von Bitsch und homburg ju raumen. (Urt. g.) Es willigte ein, daß ber Raifer Beffg von ben Riederlanden nahme; bem jufolge wurden Menin, Tournai, Furnes zc. auf ewige Beiten an ihn abgetreten. (Art. 10.) Es versprach, ihn im rubigen Befige aller ber gander und Plage zu laffen, Die er in Rta'ien innhatte, als Reavel, Mailand, Mane tua, die Infel Sardinien und die Safen von Toscana. (Art. 30.) Die RurFurften von Trier und von der Pfalz, der TeutschOrdene Meister, die Bischoffe von Morins und Speler, die Bauffer Wirtemberg und Baben, murben wieder in alles bergeftellt, mas ihnen, bem Answifer Friedens Schluf zuwider, entriffen worden mar. (Art. 12.) Eben fo murben auch die RurKfirffen von Colln und von Baiern in ihre Staaten, Rang. Borguge, Regalien, Guter, RurBurden, und andre Rechte, Die fie vor dem Rriege hatten, bergeftellt. (Urt. 15.) Endlich erkannte Frankreich noch die Rur Burde bes Saufes Sannover an. (Art. 13.) Es gewann bei biefem Krieben von Raftabt uichte, als bie Stadt Laus! ban mit ihren Bugehbrungen, b. i. Die Dorfer Rugbotf, Dammbeim und Queichbeim.

"Beich ein besterer Unterhandler ist ist Buonaparete als damals Billars war! Der Tractat von Cams po Formio, und derjenige, wodurch er in Raftadt feine Bollendung erhalten soll, werden alle Berfügungen bessen von 1713 andern. Dam als gab Frankreich bem Raifer die Niederlande zurüf; ist tritt Er sie demselben ab. Dam als überließ ihm Frankreich die Herzogthüsmer Mailand und Mantua; ist trit Er sie der Cissalpinischen Republik ab. Dam als erhielten die Kurs Fürsten und Fürsten bes Reichs alle ihre Graaten auf

dem linken AbeinUfer guruk; izt werden fie folche auf ewig verlieren. Damals erkannte Frankreich die Aurmurbe bes hauses hannover an; izt ift die Frage davon, dieses AurFürstenthum zu sequestriren.

"Nie war ein FriedensSchluß so vortheilhaft und eherenvoll für Frankreich wie dieser, der den Revolutions Rrieg endigen soll. Der Tractat von Pillniz war auf seine Zerstüfung berechnet: die Tractaten von Campo Form mio und von Rastadt werden seinen Flächen Raum, seinen National Reichthum und seine Bevölkerung um ein volles Fünftheil vermehren."

#### S. 2.

Raiserliches Hof Decret wegen des Reichs Friedens vom I Nov. 1797.

Schon unterm 18 Jun. 1797 hatte ber Raiser die alls gemeine Reiche Berfammlung ju Regensburg von den am 18 April zu Leoben abgeschloffenen Friedens Pralimis narien mit Frankreich, und bag auch bas teuts fche Reich in Diefelben eingeschloffen fer, benachrichtigt, und die bereits im Det. 1795 gu bem Kriebens Geschaft vorläufig beputirten Stanbe aufgefobert, an' beffen Beschleunigung ibrer Seits mit Gifer und Thas tialeit alles Rothige vorzutehren, pum fobann, vereinigt nunter ihrem Reiche Dberhaupt, im Geifte patriotischer "Einheit und Standhaftigfeit bas grofe Bert zu beginnen, auf ber Bafis ber Integritat Teutschlands Ers abaltung und Boblfahrt, bem Sinn einer Reich 8: Butegritat gemas, mittelft eines fichern und billis agen Friedens gur bleibenden Wonne ber friedliebenden Menschheit auf Jahrhunderte zu befestigen."

Um 21 Jul. waren hierauf in den verschiedenen Reiches Collegien die Berathschlagungen über den Reiche Frieden erbfnet worden. Ausdruf eines granzenlosen Daufes gegen den Raifer, der durch seine furchtbare haus Macht auch bem Reiche seine alte Integrität gesichert hatte, ver

bunden mit ben Rlagen mehrerer Stande über bie noch itumer von den franklichen Truppen erleidenden Bebrite fungen, machten überhaupt ben Inhalt ber abgelegten Stimmen aus, von benen überdis ein grofer Theil ben Bunfc aufferte, bag, wie icon in fruberen Rallen ges Schehen, bem Raifer allein die Beendigung bes Kries bene Beschafts übertragen werden mochte. Bon 58 Stimmen, bie bis jum 28 Jul. im Furften Rathe abgelegt worden waren, (die übrigen fehlten noch, aus verschiedenen Ursachen,) hatten 43 diesen Untrag gethan, in ben nur 15 nicht mit einstimmten. Im Rurfürstens Rathe mar fur benfelben nur ein Drittheil ber abgelege ten Stimmen; die übrigen übergiengen ihn mit Stills fcmeigen.

Am II August war hierauf in dieser Sache der ends liche Beschluß gefaßt, und das Conclusum des Fürstens Raths, in welchem mitlerweile noch mehrere Stimmen eingekommen waren, zur Grundlage des zu erlassenden Reichs Gutachtens augenommen worden, dessen HauptInhalt dahin gieng: "daß der Raiser die Absschliesung des Reichs Friedens zu übernehmen geruhen mdge; sollte es aber, wie es scheine, demselben nicht geställig senn, hierinn dem allgemeinen Wunsche zu entspreschen, so werde die bereits beschlossene Reichs Deputastion sich einzussinden bereit senn."

Da hierauf am 17 Oct. zu Campo Formio ber Des finitiv Frieden & Tractat zwischen bem Raiser und der franklichen Republik zu Stande kam, fo erließ Erftes rer unter dem I Nov. wegen des Reiche Friedens folgens bes hof Decret.

"Bon ber romifch . taiferlichen Majeftat Frang II ze. in Gnaben angufügen:

"Gr. romisch - faiserlichen Majeftat sen die reichstägliche Erflarung allerunterthänigft vorgelegt worden, welche die allgemeine Reichs Bersammlung, nach gepflogenen hertommlichen Berathschlagungen in den dreien Reichs Eollegien, über bas am

an Jun. bes laufenben Jahres erlaffene allergnabigfie SofDecret beschloffen, und am 11 August an Se. faiserliche Majeftat in gebuhrender Ehrfurcht gelangen ließ.

"Die barinn bervorleuchtenden patriotifchen Gefinnungen und bezeugte Theilnahme an ber Beforderung ber Reichs Triedens-Angelegenheit gereichten Gr. faiferl. Majeftat jur befondern reichsoberhauptlichen Bufriedenheit. Bugleich gerubeten Allerbochfi Diefelben ju genehmigen, baf nunmehr die, jur Mierufung ber jum Friedens Gefchafte bestimmten Reichs Deputation erfoderliche, bereits beschloffene und alleranadiaft ratificirte Reichs-Inftruction, famt ber Bollmacht, mit Beirufung an geborigen Drten der faiferlichen Genehmhaltung, fodann erftere mit ber bei der Re- und Correlation von den Standen beichloffenen Abanderung, legtere mit Einschaltung ber unmittelbaren freien Reichentiterichaft, nach ber in dem faiferlichen Sofnatifications-Decret -vom 19 Dov. 1795 ausgedruften allerbochften Intention, auszufertigen fep. Debftdem begen Ge. faiferl. Majeftat au ben, durch einen allgemeinen Reiche Schluf eines ausgezeich. neten Bertrauens gemurbigten beputirten Standen, Die fefte reichsvaterliche Buverficht, und fobern auch biefe wiederholt im Damen der Gefeje, und fraft Ihrer durch die Gefeje beftebenden faiferl. Autoritat, dringenoft dagu auf, baf fie, in flets lebhafter Erinnerung ber ichmeren Pflichten eines Reichs Deputirten, bem grofen Erhaltungs Befege der Einbeit und Befammtheit des teutichen Reichs in gefeglicher Berbindung mit beffen Oberhaupt unverruft getreu, bas gemeinsame Intereffe und Bobl des teutschen Baterlands mit edlem Dflicht-Befühle und teuticher Stanbhaftigfeit mirffamft zu unterflugen, und alfo vereint mit ihrem ReichsOberhaupte ben langfigewunschten, auf die Basis der Integrität des Reichs and feiner Berfaffung ju grundenden, billigen und anfanbigen Frieden beftens befordern und beschleunigen werben.

"In eben diefer gerechtesten Zuversicht haben auch Ge. Kaiferl. Majestät Allerhöchsische Bemühungen für die baldige Eröfmung des Congresses seit dem erlassenen hofDecret vom 18 Jun. dieses Jahrs ununterbrochen fortgeset, und es dient Allerhöchs-Denselben zur grosen Beruhigung, endlich der allgemeinen Reichs Bersammlung den Erfolg hievon mittheilen zu tonnen,

baf die, in ber Kriebens Geschichte biefes Jahrbunderts ichon berübmte Stadt Raftadt jum Orte des funftigen Friebens. Conareffes auserfeben fen. Ihre friedliebenden Bunfche und aufrichtige Bereitwilligfeit zur baldigften Berftellung bes allaemein aemunichten offentlichen Rube Standes forthin burch die Chat felbften vor dem gefammten Publifum gu beftatfgen, verfügen demnach AllerbochfiDiefelben, vermoge ber Ihnen guffehenden Bollgiebungs Gewalt der Reichs Schluffe, daß nunmehr famtliche Deputirte Reiche Stande bingen des möglichft furgeften Beitraums ibre, in der gerechteften reichsoberhauptlichen Erwartung Gr. Raiferl. Majeftat burch conftitutionsmafige Gefinnungen, teutiche Reblichkeit und biebern Ginn achtungemurbige Abgeordnete att ben gebachten BerfammlungsOrt abichifen, damit fofort jur Beginnung bes grofen Bertes unverweilt gefchritten, und ber fo febnlich ermartete Reichsfriebens Congreg ohne ben minbeften Bergug eröfnet werden tonne, wogu Allerbochfiche, in Ihrer reichsoberhauptlichen Eigenschaft, ihren wirflichen faiferl. gebeimen Rath und Rammerer, Ritter des golbnen Blieffes und St., Stephan Drdens Grosfreng, des beiligen romifchen Reichs Grafen von Metternich - Winneburg und Beilftein, als 36ren faiferl. Bevollmachtigten ju beftimmen allergnabigft gerubet

"Schlieslich geben Se. Kaiserl. Majestät dem gesammten Reiche, nach so vielen bereits an den Lag gelegten unläugbaren Proben Ihres wahren reichsväterlichen Wohlwollens, auf das geneigtwiligste die Zusicherung des nachdrüflichsten saiserl. Schwess bei dem bevorstehenden höchswichtigen FriedensGeschäfte, um welchen die allgemeine ReichsBersammlung Se. Kaiserl. Majestät am. 11 Aug. dieses Jahrs so angelegentlich gebeten hat. AllerhöchsDieselbe halten sich aber auch Ihrer Seits bezeichtigt und veryssichtet, das gesammte Reich zu dem gemeinsamen Beistande und der Unterstügung aufzusodern, die das gemeinsame ReichsBerband, die allgemeine verbindliche Pheilnahme an dem Schissal des teutschen Vaterlands, die Liebe und theuerste Pflicht zur Aufrechthaltung des teutschen Staats-Körpers und dessen Versassung Allen und Jeden besondern auferelegen.

"Es perbleiben übrigens it."

#### S- 3-

Berzeichniß bes bei bem ReichsFriedensCongreß in Raftadt fich befindenben GefandtschaftsPersonals.

Unmerkung. Die feit der Mitte bes Mai 1798 erfolgten, ober noch erfob genden Beränderungen werden in der Folge nachgetra, gen werden.

#### I. Pacisciren'de Theile.

I. Raiserund Reich.

A. Kaifert. Majeftat, als Reichs. Oberhaupt. Diese Gesandtschlosse, wohnt im Schlosse, Sr. Franz Georg Rarl, des beil. romischen Reichs Graf von Metternich - Binneburg und Beilstein, faiserlicher wirflicher Geheimer Rath, Rammerer, Ritter des goldenen Bliefies, des toniglich ungarischen St. Stephan Drobens Grostreuz, faiserlicher Botschafter und Bevollmächtigter zum Reichsfriebens Congres.

Dr. Botichaftenath Schraut, (bei ber faiferl. fonigl. Gefandtichaft in Berlin.)

hr. Botichafts Secretar von Bleul, Felbfriege Ranglei - auch ber faif. Plenipoteng Ranglei Director.

hr. BotichaftsPublicift, auch fürfil. frasburg. hofRath von Blum.

Drei gebeime ReichskangleiOfficialen und Botichaftskangliften, die herren B. Marr, 3. Ph. Dilg, L. Schwarzhuber.

hr. geheimer Reichs - hofRanglei - Rollift Go onner.

hrn. Renginger und Lefevre, Privat-Secretare bes hrn. Grafen von Metternich.

B. Reiche De- Dr. Directorial Gefandte Freiherr von Alputation. bini, AurMainzischer hof Angler, Staatsa) AurMainz. und Conferenz Minifter, Bevollmächtigter.
Bobloffe.

Hr. hof - und RegierungeRath Freiherr von Munch, (Sohn des Reichshofraths.)

Sr. von Burmeften, bifcoff. wurzburgifcher Sofrath.

gations. Gecretare.

Sr. Sofrath Rau (ift nach Maing gurufgegangen.)

hr. Legations Secretar Otto, (ebedem bei ber Befandtichaft in Berlin.)

Dr. Rammer Secretar Langer, als Legations Regiftrator.

Sr. geheimer Kanglift Kra-

Sr. Regierungs - Ranglift Ri- Ranglilian.

b) Rur Sach-

Sr. ConferengMinifter und wirflicher GeheimerRath, Graf von Loben, Bevolmachtiater.

Sr. Sof - und JuftigRath, auch Ranglei-Director Gunther.

Br. Geheimer Secretar Schmidt, als Legations Secretar.

Srn. geheime Rangliften Ragel, Bolf und Geifler.

Bur Gefandtichaft geboren ferner :

Sr. Rammerherr Graf von Einfiedel.

Sr. Kammerherr Graf von Schulens burg. Rlofterrobe.

hr. hof - und JuftigRath und Rammer-Junter Genft von Vilsach, genannt Laubn.

Sr. Lieutenant Graf von Loben, (Gobn bes Minifters; ift wieder abgegangen.)

a) Destreich. Wohnt im Schlosse. Sr. Graf von und ju Lebrbach, taifert. tonial. Rammerer, wirflicher GeheimerRath, auch des Malthefer - und tonigt. ungarischen St. StephanOrdens Groefrenz, Bevollmach-

tigter, auch am 16 April interimiftifch als Dinifter bes Konigs von Ungarn und Bohmen.

hr. Legatione Math von Zauty baus, (bei ber faiferl. fonigl. Gefandtichaft in Munchen.)

hrn. Legations Secretare Schiellein und Einifch.

d) Bajern.

Dr. Joh. Ebeod. heinrich Reiche Graf Copor Mora wigty, wirflicher Geheimer Rath, Commandeur bes Malthefer Ordens, auch Capitular des St. Georgi Ordens, (chebem Rammer Prafident.)

Sr. ReichsGraf Defid. von Laro fe'e, Rammerer, als GesandtschaftsCavalier (reisete im April ab.)

Es find beigegeben

Får die Baierisch - Oberpfalgisch - und Reuburgischen Lande:

hr. Oberkandes Regierungs Nath von Eron. mer, (ehebem Prof. in Ingolfadt.)

Rur bie Rurpfalgifchen Lande:

Dr. Regierungenath und Profesor des Staatsnechts ju Beidelberg, von Bentner.

hr. RegierungeRath von Schlemmer, Cabmefend.)

Sr. Seefer, turfürfil. wirklicher Rath und Geheimer Gecretar.

hr. von Pallhaufen, GeheimerRegiftra-

Dr. Gecretar Maners.

Dr. von Dieg, Gecretar.

Br. BauGecretar Solger.

Bur bie Julich . und Bergifchen Lande:

Freiherr von Sompefch, furpfalgischer Geheimer Rath, (fiebe Speier.)

hr. Schent, Julich - und Bergischer Die litar - Defonomie Rath.

Dr. Bebeimer Secretar Robens.

Begen Bergen - op - Boom und ber übrigen Rieberlanbifchen Berrichaften :

Sr. von George, turpfalzbairifcher wirklicher BebeimerRath.

e) Würzburg.

hr. Domberr Graf von Stadion, Bevollmachtigter.

hr. Domberr Baron von Rib

Gefandtschafts-Cavalie-

Hr. Hoftath Baron von Reisgersberg.

Br. Sofrath und Professor Cambaber, Regatione Rath.

Br. Sofrath und Legations Secretar Deb-

hr. geheimer Ranglei - und LegationeRegifirator Durina.

f) Gremen. (Hannover.) Dr. Baron von Reben, Aur Braunschweig-Luneburgischer Bevollmächtigter, geheimer Kriege Rath, und an ben f. preuflischen hof ernannter Minifter, (war Con Directorialis bet bem Convent in hilbesbeim.)

hr. hof - und Rangleinath und Professor von Martens.

Sr. von Schwarzfopf, Miniftre Refident bei dem tur - und oberrheinischen Rreise.

hr. Baron von Bothmer, KammerJunter, GefandtichaftsCavalier, (abgegangen.)

Dr. Legations Secretar La Grange, Dr. Bagner, Legatione Rangliff.

g) Beffen. \* Darmftabt.

hr. Staats Minifter Freiherr von Sagert, Bevollmächtigter.

(Alternirt mit Baden.)

hr. RegierungsRath Lichtenberg, als Legations Secretir.

Br. Gecretar Baft.

Dr. Gecretar Saberforn.

hr. RegierungsNath Streder, als Particular - Abgeordneter in den Angelegenheiten bes heffen - Darmftabtifchen hofes,

Dr. RegierungeRath Pappler.

h) Baben.

hr. Staats Minifter Freiherr von Ebel 6beim, erfter Sub Delegirter.

(Alternirt mit Deffen - Darmfadt.) hr. GeheimerRath Meier, zweiter Gub-

hr. hofrath und Gebeimer Secretar Pofelt, Sen. als Legations Secretar.

hr. Muller, Secretar und geheimer Ranglift.

i) Reich & Stadt Aug & Hurg. Sr. GebeimerRath von Pflummern, (aus Biberach,) erfter Bevollmachtigter.

Sr. RatheConfulent Schmidt, zweiter Bevollmachtigter.

Dr. Gefandtichafts Secretar Lang.

Hr. Kanzlift Deifler.

k) Reichs-Stadtgrantfurt. Sr. Schoff und Rreis Gefandter von Gun-

Sr. Schoff D. Schweizer, zweiter Bevollmachtigter.

Sr. Sofrath Sofmann, (aus Beilar,) als Legations@ecretar.

fr. Kanglift J. 3. Ravenftein.

II. Frånti= fche Repu= blit.

Diefe Gefandtfchaft wohnt im Schloffe. Burger Napol. Buonaparte, Prafident ber Gefandtichaft und erfter bevollmächtigter Minifter. (Am 2 Dec. 1797 wieder abgegangen.)

Burger Joh. Bapt. Ere ilhard, zweiter bevollmachtigter Minister, als Doyen d'age Prafident der Gesandtschaft seit Buonaparte's Abwesenheit; (ward im April 1798 von dem Departement der Seine und Dise in den Rath der 500, und darauf zum Director ermählt; gieng den 19 Mai nach Paris ab.)

Burger Bonnier D'Arco, britter bevollmachtigter Minifter; (im April 1798 vom Departement des Herault in den Rath der 500 ermählt; blieb jedoch in Rastadt.)

Burger Rofenftiel, GeneralSecretar ber Gefandtichaft, (ebedem Conful in Elbingen; aus Mietesheim im Elfag.)

Burger Fauvelet. Bourrienne und Camille Perrett, PrivatSecretare des Senerals Buonaparte. (Abgegangen feit dem April.)

Die Burger Marmont, Junot, Durocq, Lavallett, Sulfowsty (von der polnischen Familie dieses Namens) Abjutanten des Generals Buonaparte. (Abgegangen mit oder nach dem legtern.)

Burger Bertolio, Privat Serretare bes Minifters Ereilhard.

Burger Bilger, Privat Secretar des Minifters Bonnier.

Insbesondre wegen der ehemaligen öffreichischen Riederlande:

Burger d'Dultre pont, Regierungs-Commiffar, (rhedem Advocat) nebft feinem Sobne, (im April 1793 von dem Departement der Dyle in den Rath der 500 ermahlt, und nach Paris abgegangen.)

- II. Agitimirte ParticularAbgeordnete, und in Person anwesende ReicheStande.
  - I. Aus dem Rur Collegio.
- a) Rur Erier, legitimirt feit hem SDec. 1797.
- Sr. DomDechant und Geheimer Rath, Graf von Reffelftadt.
  - Sr. Sofrath Radermacher.
  - pr. hofrath Gontag.
  - pr. Gertetar Reiffericheid.

b) Rur Eblin und hoch und Leut fch Meifter, legitimirt feit dem 5 Dec. 1797 für das Leutich-Meikerthum, und den 12 Dec. interimifisch für die Aur. Der regierende Dr. ReicheGraf von Erbach - Schonberg, herr ju Breuberg, ic. bes teutschen Ordens Ritter, Commenthur und Statthalter ju Mergentheim.

Br. GeheimerRath und refidirender Minifter am f. f. Sof, Gottfried von Ulrich.

Sr. Sof- und RegierungsRath, auch Sofund Appellations Gerichts Commiffar Bachem.

Sr. RegierungeRath Biegeleben.

Dr. Sof- und RegierungeRath Rible'.

Dr. Legations Secretar A. Sandel.

hrn. Legations Rangliften &. horner und hermen s.

hr. RegierungsRath Beber, PrivatGeeretar bei dem hrn. ReichsGrafen von Erbach.

e) Preuffen, qua Rur-Brandenburg, legitimirt feit dem 20 Dec. 1797 bei der ReichsDeputation, und durch besondren Bollmachten bei der frantischen Gekandtschaft. Gr. Graf Schlitz genannt von Sortz, wirflicher geheimer Staats - und Rriegs Dinifter, Grand - maitre de la Garderobe, Reichstags Gefandter, Ritter bes ichwarzen und rothen Adler Ordens, als erfter Bevollmachtigter.

Freiherr von Jacobi - Aloft, aufferorbentlicher Gefandter und bevollmachtigter Dinifter am Grosbritannischen hofe, als zweiter Bevollmachtigter.

Hr. von Dohm, Gefandter am niederrheinisch - westfälischen Kreise, und bevollmächtigter Minister am KurCollnischen Sofe, als dritter Bevollmächtigter, (ConDirectorialis beim Congresse in Hildesbeim.)

hr. Graf von Bernftorff, (Neffe bes verftorbenen banischen Rabinets Minifters) Rammerherr und Legations Nath.

Sr. Graf von Fintenftein, (Entel des Rabinets Minifters) Legations Rath.

Sr. von Jordan, (nach Liffabon als Legations Secretar bestimmt.)

pr. von Matolai, Rath und branden-

burgischer LebenPropft in Wien, als Legations

hr. GebeimerArchivar Lang aus Baireuth, als Legations Secretar.

hr. Geheimer Gecretar Bever aus Ans-

Dr. hofrath Soffelein aus Stuttgart, (unter bem Schuje ber Befandtichaft, als Agent ber Pfaljer Proteffanten.)

hr. horn, PrivatSeeretar bes herrn Minifters von Dobm.

Unmertung. Die fünf übrigen Rurhofe figen in der Deputations

- 2. Aus bem Furften Rathe.
- a. Geiftliche gurften, mit Ginfchluß ber ReichsPralaten. \*
- a) Speier, legitimirt feit dem 5Dec. 1797.

Freiherr von Sompefch, der DomStifter Speier und Gichfiadt, und des RitterStifts Dbenheim Capitular.

Sr. Sof- und RegierungeRath Debl, Ge- fandtichafteRath.

Sr. Dolhofen, geheimer Ranglift, als

b) Strasburg, legitimirt seit bem 20 Jan. 1798. hr. Reiche Grafvon Eruch fe f. Burgach, Dompropft, erfter Bevollmachtigter.

hr. Mar. Reiche Graf von Ronigsegg-Rothenfels, DomCavitular von Collp und Strabburg, zweiter Bevollmächtigter.

Sr. Anfelm Marichall, Abt von Mauers. munfter, dritter Bevollmachtigter.

Benfelben, geiftlicher Rath, vierter Bevollmachtigter.

Sr. Meh fürftl. Legations Rath und Dom-

hr. Winum, Seeretar.

Bid ist feblen noch unter ben Soch Stiftern Abgeordnete pag, Saliburg, Conftant, Regeneburg, Freifing und Jula.

Unmerfuns Die Grafen von Truchfeft und Rönigbegg beforget, privative auch das Intereffe bes Domeapitels.

o) Augsburg, Legitimirt feit bem 1 April 1798. Hr. GebeimerRath und ViceRangler von Epplen.

d) Erient, legitimirt feit dem 43an. 1798. Dr. Geheimer Rath von 3macth.

e) Bafel, Legitimirt feit dem 18 Dec. 1797. Freiherr von Ligers, Domberr gu Bafef, erfter Abgeordneter.

Sr. von Billieur von Ehrenfeld, BebeimerRath , zweiter Abgeordneter.

Br. Cou bmacher, Sofrath und Confer reng Secretar, britter Abgeordneter.

f) Luttich, legitimirt seit dem 10 Dec. 1797. Sr. StaatsMinifter und Groskangler, Graf von Mean und Beauvieur, des Dom-Stifts Luttich Capitular. (Bruder des Furft-Bifchofs.)

Freiherr von Othe'e, GebeimerRath und Gefaubter beim niederrheinisch - weffalischen Rreife, zweiter Abgeordneter.

Br. von Gretim allern, Legations Cocciar.

g) Johanniter Meisterthum gu heiter sheim, legitimirt feit bem 15 Dec. 1797Freiherr von Pfirt, Maltheferordens GrosBailli und Commenthur ju hohenrhein in der Schweiz.

Freiherr von Eruchfeß, MaltheserOrdens Grostreuz und Commenthur zu halle in Schwaben.

Br. Alb. 3. von Ittner, GebeimerRath und hofRangler gu Beitersheim. (Abgereifet Ende Marg.)

or. Chevalier Debran, LegationeRath, (in Franfreich geboren. f. Muttha.) Or. Bumuller, Legations Gectetar.

Alle dref mit gleichem Range. (Siebe Luttich.)

h) Prior und Rapitel ber gefürfteten. Abteien Stablo und Malmedn, leaitimirt feit bem 12 Jan. 1798.

i) Bistbum Corver,

legitimirt ben 20 April 1798.

Dr. Gebeimer Rath von hertwich, (f. meffalifche Grafen.)

Dr. Gebeimer Rath, Baron von Othe'c.

k) Schwäbifices Brain ten Colle

aium, legitimirt ben

4 Mai 1798. 1) Hus bem

rbeinischen Pralaten-Collegio: Gefürstete Mebtiffingu Effen und Thorn, und

fodann das Rapitel gu Shorn insbe-fondre, legitimirt feit bem 15 Dec. 1797.

Dr. Rangler von Scheffer aus Raifersbeim.

Dr. OberAmtenath von Senfried aus Salmansweiler.

Dr. van ben Schoor, hofrath und Ober-

b. Weltliche Kürften, mit Einschluß der ReichsGrafen.

Un mertung. Man wird unter ben altfürftlichen Saufern Braunfdweige Molfenbuttel, Die Gachien . Erneftinifchen und etwa . Oldenburg vermiffen; biefe haben aber, fo. wie die fet lenden neufürftlichen, Correspondenten (f. No. V.)

a) Pfalz-Smeibrut, legitimirt ben 5 Dec. 1797.

Sr. Reichstags Gefanbter Freiherr von Rechbera und Rothen - Lowen.

Sr. Legations Rath Burthardt, (aus Reaensbura.)

b) Schweben wegen Borpommern,
legitimirt den
14 Mårs 1798.
c) Meflenburg chwerin,
legitimirt den
9 Jan. 1798.

d) Wirtemberg,

legit. den 4 Dec. 1797 von Seiten des feitbem, verftorbenen, und den 24 won Seiten des isteregierenden Derjogs.

e) heffen-Caffel, legitimirt ben 3 gebr. 1798.

f) heffen-Darmstadt, leg. 8 Dec. 1797g) Danemark wegen Holftein, legitimiet ben 5 Jan. 1798-

h) Aremberg, legitimitt den 3 Febr. 1798. hr. Reichstage Gesandter Canut von Bildt.

Sr. Geheimer Rath, Graf von Baffe witz. Sr. Sofrath Gumpelghaimer, (aus Regensburg.)

Sr. Geheimer Rath von Mandelslobe, erfter Bevollmachtigter.

hr. RegierungeRath Betherlin, zweister Bevoumachtigter.

Sr. LegationsCommiffar Parrot, (aus Mompelgard.)

Dr. Legations Cecretar Bolg.

Sr. StaatsMinifter Freiherr Bait; von Efchen.

hr. Kriegenath Ropp, Legations Gecre-

Dr. Strecter, (fiche oben S. 282.)

Sr. Riels von Rofentrang, Rammer-Derr und Gefandter in Berlin.

hr. Legations Rath, Professor von Eggers, (aus Ropenhagen.)

hr. RegierungsAffeffor, Baron von Enben, als LegationsSecretar.

hr. Beheimer Rath von 3 mangig er, Liwenftein. Werthheimischer und Caftellicher Abgeordneter bei der frantischen Areis Bersammlung, (negocierte in Paris.)

hr. Legations Math von 3 manziger, fein Sohn.

Dr. De Geigneur.

Der regierende gurft von Sobenzollern-Sigmaringen, Anton Alons, in Person, (am & Gebr. abgereiset.)

i) hobengollern-Sigmaringen, fegitimirt ben 29 Jan. 1298. k) Hobenzollern-Hechingen, legitimirt ben 10 Märg 1798.

1) Salm-Salm, legitimirt ben 9 Dec. 1797.

m)Salm-Kyrburg,

legitimirt ben 20 Dec. 1797.

n) Naffau, Gefamthaus, legitimirt den 8 Dec. 2797.

o) Fürftenberg, legitimirt ben 23 Dec. 1797.

p) Schwargenberg, legitimirt den 15 Dec. 1797. Dr. Sofrath Gester, als Abgeordnettes

Hr. Hofrath Franck.

hr. GebeimerRath und RangleiDirector

Br. Legations Secretar Roel.

Der regierende Furft Friedrich IV (geb. 1789. Baife feit 1794 durch Robespierre's Buth;) mit feines Baters Schwefter, der regierenden Fürftin von Sobengollernseig maringen, in Verfon.

Sr. Geheimer Rath von 3 macth, Abgeorde neter, (f. Erient.)

Br. Legafione Secretar D. Dambmann. Dr. Regierungeräftbent, Freiberr von Krufe, (in Naffau-Ufingifchen Dienften), Bevollmachtigter.

hr. Legations Secretar von - Reurath, (Gobn bes Rammer Berichtsuffeffors.)

Insbesondre für Nassau - Hadamar und Dillenbura :

hr. Geheimer Rath von Paffavant-Paffenburg.

Hr. Domanen Rath Collius, (aus dem Haag.)

hr. Legations Gecretar von Schent. Br. Geheimer Rath Rlenfer von Glen f.

heim. hr. hof- und Regierungenath Merlet, (wieber abgereiset.)

hr. Rath von held, Legatione Scretar. hr. Geheimer Rath von 3 wangiger, (fiehe Aremberg.)

dannund 36 Caris, legitimirt ben

5 Dec. 1797.

r) Metterauifches Gra-

fenColle gium. leaitimirt ben

5 Dec. 1797. Mon einzelnen Mitaliedern bes Betterauischen Brafen Colle-

1) Solms, legitimirt ben 20 Dec. 1797.

giums:

2) Capn-Wittaenftein Berle burg.

3) Wild. unb Ahein Grafen,

legitimirt ben 20 Dec. 1797.

4) Leiningen-Bunters blum,

leaitimirt den 8 Dec. 1797.

5) Wartenbera, leaitimirt den

2 April 1798

gium,

s) Sand bifches Grafen Colle-

Dr. GebeimerRath und Reichs Dber Dofe AmtsDirector, Freiberr von Brints - Berberich, aus-Franffurt.

Br. Legations Geeretar Braun.

Br. Ranglift Rittmege.

Der regierende Dr. ReichsGraf in Colmf-Laubach, (Reichshofrath in Bien.) Dr. Gesandtichafte Gecretar Meifter.

Dr. SebeimerRath von Swacth, (fiche Erient.)

Der regierende gurft, Chriftian Deinrich, in Derfon.

(Wie Golms.)

Die regierenbe gurffin.

Der Erbpring Emich Rarl, (Rurpfalgifcher General Major) in Perfon.

hr. RegierungsDirector Lang, als Bevollmåchtigter.

Dr. Strover, General Caffier. Br. KangleiDirector und Sofrath Ronne.

Der regierende Br. ReichsGraf von Sie fingen.

legitimirt ben 5 Dec. 1797. Bon einzelnen Mitgliedern deffelben:

1) Fürsten und Grafen zu Dettinaen,

legitimirt ben 11 3an. 1798. Sr. Gefandtichafts Secretar Breffand.

Dr. GebeimerRath und RegierungsPraffbent von Rudich, (auf sine Beitlang abgegangen.)

hr. Geheimer Rath und Rreis Gefandter von Belli.

hr. RegierungsAffessor D. Strampfer, als Legations Secretar.

hr. Baron von Saltenftein, als Lega-

Die In. Rathe Senbert und Bri-

Br. Gebeimer Rath und Rreis Befandter von

Der regierenbe Br. Graf, in Derfon, (L

Dr. Gebeimer Rath Domin. Duvafois.

Dr. Legations Rath von 3 mangiger.

3 mangiger, (fiebe Aremberg.)

2) Grafen pon ber

Lenen und Soben Ge-

legitimirt den 29 Dec. 1797.

t) Aus dem Fråntischen Grafen Col-

Grafen Collegio:
1) Fürsten
und Grafen

pon Lowenftein Bertbeim,

legitimirt ben 21 3an. 1798.

2) Erbach. Schonberg.

3) Hober-

benburg. Bartenfein,

leg. 8 Dec. 1797. 4) Hobento-

he. Vartenftein, auch 5) Hohenlo-

he-Schillingsfürft, leg.8Mars 1798. •

KurColla.

hr. von Imacth, (fiche Erient.)

5) Reichs-Graf von Leiningen-Befterburg, Legitimirt ben 4 Mai 1798.

-u) Beftfälie fches Grafen-Collegium.
1) Kathol.

legitimirt ben

Theile,

Bon einzelnen Mitgliedern: Reichs Graf v. Waldpott-Baffenbeim.

2) Proteft antischen Eheils, legitimirt ben 28 Dec. 1797. Bon einzelnen Mitaliedern:

a) Fürst von Bied Runtel,

legitimirt ben 10 Dec. 1797. b) fürft von Unhalt-Bernburg-

burg, legitimirt den 40 Dec. 1797.

S chaum.

e) Reichs-Graf von Bentheim-Steinfurt. Hr. Hofrath Nonne.

Hr. Clemens Graf von Metternich. Binneburg, (altefter Cohn des faiferl. hrn. Bevollmachtigten), erfter Abgeordneter.

Br. (Ruredlin.) GeheimerRath und RangleiDirector Freiherr von Der twich, zweiter Mbgeordneter.

Sr. Regiftrator Moren hoffen.

Der regierende Br. Graf, in Perfon. Br. Gecretar Blum.

hr. Reiche Graf von Solms . Laubad, (fiebe Betterauische Grafen.)

Dr. RegierungeRath Rlum.

hr. Geheimer Nath von 3 mact f. (f. Erient.) hr. Legations Gecretar D. Dambmann.

Der regierende hr. Graf, in Perfon, (als Baron von Ravenhorft.) hr. Rath Ragel.

3. Aus bem reichsstädtischen Collegio.
a) Lubet, Sr. Senator Rodde.

leaftimirt ben 19 Dec. 1797.

b) Bremen, Legitimiet ben 17 Dec. 1797.

e) hamburg, legitimirt ben

19 Dec. 1797-Diese brei ReichsStadte

Kaben ibre Abaeordneten auch insgefamt am 5 Jan. 1798 für bie Sanie legitie

d) Seile bronn, legitimirt ben

mirt.

26 Dec. 1797. e) Für die schmabischen

Reichs Stab. te insqu famt.

Die General Bollmacht ift von den Stadten Ahasburg u. 11Im ausacftellt.

Mus Mugeburg, leaitimirt den 12 Apr. 1798.

Ans ulm. legitimirt ben

2 Apr. 1798. Mus Hiberlingen ,

leaitimirt ben 12 Apr. 1798.

legitimirt ben 5. Dec. 1797. Br. Legations Gecretar Carftens.

Dr. Genator von Gronina. Br. Legations Secretar Dape.

Hr. Spubicus D. Doormann. Dr. Legations Secretar Schabe.

Dr. Senator Schreiber. 4 Abgeorb. Br. Confulent glachsland. I nete. Dr. Orth.

Hr. AuthsConsulent von Briefer.

Br. RathsConfulent 31L

4. Unmittelbare ReichsRittericaft. Der faiferl. Br. Gebeime Rath und CantonOdenwaldische Ritterhauptmann Freiherr Eberhard von Demmingen, Bevollmachtige

ter ber brei Rreife ber unmittelbaren Reich Mitterichaft.

Abm find untergeordnet :

Rur Comaben: Dr. General Syndicus Gronmener.

Rur Franten: Dr. Confulent Dertinger.

Rur den Abeinftrom: Br. Confulent Itstein.

Br. Stein, Seiretar ber Reichs Nitterschaft.

Insbefondre : Dberrbeini.

fder Canton, legitimirt ben 10 Dec. 1797.

far, Schwarz-

Ortenau,

2 Jan. 1798.

Rreiberr von Sagern, bergogl. 3meibrufifcher Seheimer Rath und Dber hofmeifter, auch RitterRath ber unmittelbaren Oberrbeinischen ReicheRitterschaft.

Canton Met-Bald und. legitimirt ben

Sr. Graf Bogt von Sunoldftein. Dr. Begirteprafibent von Berftebt.

Unmerfung.

Der Ritterhauptmann Freiherr von Rerpen, der für ben niederrheinischen Cauton erwartet murbe, ift. noch nicht angefommen.

### III. Gefandte auswärtiger Machte.

1) Ronig von Ungarn und Bobmen.

Sr. Ludwig Graf von Cobengl, Botichafter am ruffifch - faiferlichen Sofe und mirtlider faiferl. Gebeimernath, fam im Anfang bes Dec. 1797 in Raftadt an, murbe im Dai 1798 ju Bermaltung bes Departements der auswärtigen Angelegenheiten nach Bien berufen, (unterzeichnete ben Frieden von Campo Formio.)

Dr. Legations Rath Sopre, (ebebem bei. bem Grafen Mercy in Paris,)

2) Schweben.

3) Eisalviniiche Repu-

(Im Dec. 1797 angefommen.)

4)Batavische Republif.

(3m Dec. 1797 angefommen.) Der papft-

liche Gtul ju

Gien a.

blit.

Sr. Botichafts Gecretar Buti, (abgereifet.) Br. General Major und Rammer herr Graf von Rerfen, (mit bem Botichafter Diplom; tam am frubeften, nemlich in ber Mitte Dovembers, an, gieng Anfang Aprils 2798 nach Karlsrube.)

Sr. Comitial Gefandter von Bilbt, als bevollmächtigter Minifter. (f. BorDommern, S. 288.)

Dr. von Schorbing (aus Regensburg) als Botichafts Gecretar.

Burger (ebebem Graf) Delgi berile, Mitalied des grofen Raths, bevollmächtigter Minifter.

Burger Rarl Ludwig Buch, (ebebem Denerallanbicafte Einnehmer in Bentheim.)

Br. Graf von Eurioggi (mar ale-Botfcafts Secretar nach Daris bestimmt.)

(Dam im Jan.

1798 an, reisete Ende Mars ab.) 6) Liaurische

Republif. (Ram Anfana Febr. 1798 an.)

7) Graubandten.

Barger Boccarbi, bevollmachtigter Die nifter bei ber frantischen Republit.

Burger Luigi Boccardi, fein Bruber, als Legations@ecretar.

Hr. Mont.

Dr. Blanta. Dr. Gprecher.

giengen nach Baris.

Br. G. A. Bieli (ebedem Prafibent Der Spndicatur im Beltlin.)

Sr. Commenthur von Pfirt (Ferrette,) Dr. Chevalier Debran.

s) Malthefer Orden. (f. Beitersbeim, **6**, 286,)

### IV. Geschäfte Trager von Mittelbaren.

1) Wirtem. beraifche Pand-Stande.

Sr. RegierungsRath und LandichaftsComfulent Geaugi. (Mit Einwilligung bes regierenden herzogs in Raftadt angeftellt im Dec. 1797.)

Br. Guticher, bei ber LandichafteRegifratur.

2) Evangelifder Rite chen Rath und geiftliche Gutet. adminift't ation in ber Vfalz.

Br. Sofrath Soffelein (f. RurBrandenbura, S. 285.)

(Dec. 1797.) 2) Landitan.

Difcher Confenim Breisaau.

(Jan. 1798.) Einsbesondre: 2) Ritter.

**sc**haft. b) Univerfi-

tät ju Freis.

burd.

Der Br. Dralat der Abtei Schuttern, Plas eibus, faiferl. wirflicher Geheimer Rath, (im. Mamen der Land Stande,) abmefend.

Hr. Grafivon hennin. (Starb im April 1798.) .

Dr. Baron von Andlau. (Abwefend.) Hr. RegierungeRath von Jelleng. (Abmefend.)

Sr. BroRector Brof. Mertens. (Abmefend. >

Dr. AppellationsRath Prof. von Petzek. (Abmefend.)

Dr. Uniberfitats Syndicus D. Leiner. (Abmefend.) Br. hofrath von Schlichtinsfelb. (216-

e)Befürftete Abtet Gt. mefend.) Blafii.

Su. Sefrath und General Intenbant Frans Jos. Pithen (überreichte am 20 Jan. 1798 feine Bollmacht bei dem Reiche Deputations-Directorium.)

4) Duo de Looz & Cofwaaren. (3st ju Ellichbaufen bei Wetzlar wobnbaft.)

4) Duc de Croy, legitimirt den 1 Mårk 1798.

6) Stadt

Sildesbeim.

7) hilbes Beimifche Land.

Stånde. 8) Abtei

Wabgaffen.

Dr. von Rhebet, als Legations Secretar. Der RurCollnische GebeimeRath Dr. von Sertwich, (f. mestfälische Grafen.)

hr. Enndicus horftmann, Dr. Riedemeifter Sinuber; Br. Gecretar Beinbagen, (Am 11 April abberufen und abgegangen.) Dr. Major von Bof.

Hr. D. Schmid, als Procurator.

- V. Correspondenten und Geschäfte Trager von Reiches Standen, so noch nicht bei ber Deputation legitimirt worden.

Gadife u. Meimar.

(Jan. 1798.) Braunfdmeig-Wob

fenbüttel. ·(Dec. 1797.)

Seffen Som. bura.

Seffen. Rheinfel 6 Motenbura. KürstBi Chofvon Silbesbeim unb Daderborn.

Ligna.

or. Legations Rath Benland.

Hr. Hofrath und Prof. Saberlan aus Belmftadt (welches in offentlichen Blattern. pon Braunschweig aus, widersprochen morden.)

Br. RegierungsRath Sinclair. (Abgegangen.)

Dr. GebeimerRath Frefenius. Br. Ranglei Director von Langen.

St. Graf von Meerveldt, Domberr gu Munfter und Sitbesheim.

Br. Sofrath Zeppenfelb.

Hr. Rath Claus.

## VI. Abberufene Gefandtichaften.

i) Schweizerifche Eid-Benoffenfchaft.

(Mary 1798.) Nibergab Eredentialien an die katlerliche, die königlich-preuffiche und an die frankliche Gefandtichaft, auch an den Hru.
Markgrafen von Baben.

2) Baiern. (Eebr. 1798.) hr. Peftaloggi, Mitglied des taglichent Raths gu Burich (nachher Reprasentant gu Frauenfelb.)

Dr. Rarl Ludwig von Efcharner, des fouveranen und des geheimen Raths ju Bern Mitglied; Professor der Rechte, (am 5 Marg Mitglied der provisorischen Regierung in Bern.) Dr. Meyer von Anonau (aus dem Ranton Zurich) als Gesandtschafts Secretar.

Hr. RathsErspectant Rarl Ludwig von Saller (aus Bern , Entel des grosen Saller's) als GefandtschaftsGecretar.

Sr. Mar. Reichs Graf von Prenfing, wirflicher SeheimerRath und Capitular, des St. Georgen Ordens, Gub Delegirter.

hr. Karl Reichs Graf von Prepfing, Ram. merer, hof- und hofkammer Rath; des Malthefer Ordens Chren Atter, Gesandrichafts Cavalier. (Sein Sohn.)

hr. hofgerichtsRath Reichert aus Manheim, und Gohn.

hr. Revifions - und Legatione Rath von Branta.

<sup>&#</sup>x27; Die Abberusung einzelner gesandtschaftlichen Personen ift in der Hauptlifte angemerkt.

### S. 4.

# Geschichte ber ReichsFriedens Berhandlungen felbft.

Indole est Germania ingens, nec minor solertia, Nil tamen festinat unquam.

GRUTERUS ad Opitium.

### Erfte Epoche:

Bis zur Annahme ber Friedens Bafis: Abstretung bes linken RheinUfers an Frankereich.

(11 Mart).

Dem Friedens Tractat von Campo Formio gemäs follte ber Congreß in Raftadt fpateftens ben 17 Dov. erdfnet werben. Inzwischen fand fich felbst General Buos. navarte erft ben 25 Dov. Abende bafelbft ein, und die Gesandten bes Biener Sofes (der Graf von Metters nich als Bevollmachtigter bes Raifers als ReicheDbers baupte, ber Graf von Lehrbach als Bevollmachtigter von Deftreich, und ber Graf von Cobengl als Minifter bes Ronias von Ungarn und Bohmen,) tamen erft nach Der Aufenthalt des Italiters war nur ibm bort an. Nachdem er am I Dec. mit bem von furger Dauer. General Felb Zeugmeifter von La Tour insgeheim eine Convention wegen des Rufzugs der bftreichischen Truppen vom Rhein hinter ben Lech und ber Besegung ber Stadt Maing durch die Franken abgeschloffen, und mit bem Grafen von Cobengl Die Auswechslung der Ratifi= cationen des Kriedens Tractats von Campo Kormio volls jogen hatte, reifte er ben 2 Dec. mit bem frubeften Morgen nach Paris ab.

Die Reichs Deputation felbst erdfnete ihre Siguns gen den o Dec. Die Richtschnur ihres Benehmens bei bem ihr aufgetragenen grofen Wert follte die bereits am 14 Det. 1705 von Reichewegen beschloffene Bollmacht und Instruction fenn. In Diefer, freilich in einer gang andern Lage ber Dinge verfaßten, Bollmacht mar ihr nur über= haupt die Gewalt ertheilt worden:" nach Ausweiß ber Miftruction, basjenige zu berathichlagen, und nach bem ReicheStul zu verhandeln, mas zu Wiederherbeibrins Aung eines ehrbaren, fichern, beständigen und allgemeis men Reiche Friedens bienen, und zu Beforberung ber Be-Afreiung und Restitution, auch billigen Satisfaction und "Entschädigung der beschwerten, und gum Theil in Ges .fangenichaft gerathenen Reiche Stande und Glieber. nauch überhaupt zur gemeinen Wohlfahrt und Berubis ngung des Baterlands gedeihen moge." In der Inftruction felbit, worauf diefe Bollmacht fich bezog, ward bie Deputation angewiesen: "auf die Berftellung "des Status, wie er vor dem Ausbruch der Dishelligfeis sen mit Rranfreich bestanden, und auf eine billige Entafchadigung ben Untrag zu richten, damit überhaupt ein "Die Erhaltung ber ungetheilten Integritat und Berfafafung des teutschen Reiche fichernder und annehmlicher Rriebe moglichft erwirkt werde" . . . . Bon Mbtretuns gen an Frankreich, ale Opfern des gewünschten Fries bens, mar alfo in der Bollmacht der Reichs Deputation Durchaus feine Rrage.

Gleichwohl fieng die übermächtige Republik den grossen diplamatischen Prozest ist ohne weiters von der Execustion an. Sogleich in ihrer ersten Sizung ward die Reichs Deputation durch den Grafen von Lehr bach von dem Rukmarsch der kaiserl. königl. Truppen aus dem Reiche in die Erblande benachrichtigt. Wald barauf lief eine Nachricht nach der andern von dem Bordringen der franklischen Truppen über die Wassenstillstandslinie, von der Berennung der Festung Ehren breitstein, von

der Auffoherung und Einschliefung der Festung Maing durch den General Hatry ic. ein, indeß zu gleicher Zeit Baiern gegen die durch die aftreichischen Truppen gesches hene Besetzung der Festung Ingolstadt protestirte. Dem Beschluß der über alle diese Ereignisse bestürzten Deputation, "von der kaiserlichen Plenipoteuz sich diese migen Berabredungen des Friedens von Campo Formio wie einen unmittelbar wesentlichen Bezug nauf das teutsche Reich hätten," sezte ber bstreichische Sesandte eine Protestation entgegen.

So mard die Lage des teutschen Reichs feit der Erbfs nung des Congresses in Raftadt immer bedenklicher, obne baf auch nur noch ber erfte Schritt in ber RriebensUnters handlung geschehen war. Noch war nicht einmal ber Dunft ber gegenseitigen Legitimation berichtiget. Die Minister ber frantischen Republit erklarten, daß fie Dieselbe nicht vollziehen konnten, weil der Reiche Deputation keine Befugniß zu Ceffionen ertheilt fen; diese muffe nich baber, da die in der Instruction, worauf ihre Bollmacht fich begiehe, festgefeste Bafis ber Integritat gange lich unzulaffig fen. mit einer neuen, unum fchrantten Vollmacht verseben. - Wahrend die Deputation sich bess falls an die allgemeine Reichs Versammlung in Regens, burg wandte, nahmen die frankischen Truppen am 30 Dec. wirklich Befig von der Stadt und Restung Maing. Um 8 Jan. ward hierauf die verlangte illimitirte Bollmacht in Regensburg wirklich beschloffen. 15 fam fe in Raftadt an, wo nun fogleich die Muswechblung berfelben mit jener ber frankischen Gefandtichaft vollzogen ward. Wir rufen beide bier ein.

General Bollmacht fur bie zu ben Friedens Unterhandlun-

Demnach des beil. rom. Reichs Rurgurffen, Furfen und Stande rathfam befunden, aus deren Mitte diejenigen gu erfice. malche den swifchen Raiferl. Majeftat, unferm allergnabis-

fen herrn, und bem teutschen Reiche eines, umd ber Republit, Frankreich andern Theils, zu Wiederherstellung eines billigen, anstäudigen und dauerhaften Reiche Triedens veranlasten gutlichen Tractaten von Reichswegen beizuwohnen, und dessen Janteresse mit zu besbachten hatten, und hiezu aus dem furstütst. Collegio Aur Mainz und Rur Sachsen, aus dem fürstlichen aber farholischer Seits: Destreich, Baiern, Mürzburg, sodann Augsburgischer Confessionsverwandter Seits: Bremen, Pessen Darmstadt und Baden, und aus dem reichssädtischen katholischer Seits: Augsburg, und Augsburgischer Confessionsverwandter und Augsburgischer Confessionsverwandter Seits: Augsburg, und Augsburgischer Confessionsverwandter Seits: Franksurg und Augsburgischer Confessionsverwandter Seits: Franksurg und Bain ermählet und benennet worden;

"Als wird mit Ihrer Raiserl. Majeståt, als bes ReichsOberhaupts, allerhöchster Genehmigung Denenselben von gesamten Reichs wegen zu dem Ende Kraft dieses vollsommene Gewalt ertheilt, das Sie die Ihrigen fördersamst an den bestimmten Ort bes FriedensCongresses abordnen, um daselbst mit und neben dem hochansehnlichen Hn. Plenipotentiario zu erscheinen, und dassenige zu berathschlagen, zu verhandeln und zu beschliesen, auch zu unterzeichnen, was zur Wiederberstellung eines billigen, anständigen und dauerhaften allgemeinen ReichsFriedens dienen, und überhaupt zur gemeinen Wohlfahrt und Beruhigung des Baterlands gereichen mag.

"Was nun durch Sie, ReichsDeputirte, insgesamt, ober in eines ober des andern Abwesenheit, Krantheit oder Nichte Erscheinung, durch die übrigen nehst höchstgedachter taiserl. Gessandtschaft also gehandelt, beschlossen und unterzeichnet werden wird, solches soll von dem gesamten Reiche in der wechselseits zu bestimmenden Zeit ratificirt, angenommen und unverbrüchlich gehalten, auch die deputirten Stände deswegen, wie es sich in dergleichen Fällen gebühret, sedesmal vertreten werden. Sign. Regensburg, den 11 Jan. 1798.

(L. S.) Rurfurftl. Maingifche Ranglei."

Bollmacht ber Minifter ber franklichen Republit. \*
"Muszng aus dem Regifter der Beichluffe bes Bolle
ziehungeDirectoriums vom 6 Brumaire, Juhr
's des frantischen Einen und untheilburen Res
publit. (27 Oct. 1797.)

Das BollziehungsDirectorium beichlieft !

Der Burger Buonaparte, ObetGeneral bet italienstehen Armee, und die Burger Ereilbard und Bonnier, find zu bevollmächtigten Miniftern ber franfischen Republit für die Unterhandlungen mit dem tentichen Reiche egnannte, über die man im 20 Art. des am 26 Bendemiaire mit dem Raifer ges, schlossenen FriedensCractats übereingefommen ift.

"Der General Buonaparte ift jum Prafidenten der God fandtfchaft ernannt. In feiner Abwefenheit wird der altefe pog

ben Bevollmachtigten feine Stelle vertreten.

"Der Burger-Rofenftiel ift jum Secretar bet Befands' fcaft ernannt.

"Der Minifter ber auswartigen Berhaltitffe ethalt beft Auftrag ju Bollziehung bes gegenwartigen Befchluffes, ber fur jat nicht gedruft werden foll.

"Der Prafibent des BollziebungsDirectoriums:

2. M. Revelliere-Lendur.

Ber General Secretar: Las arbei

Den ig Januar nahmen nun endlich die Unterhands lungen selbst damit ihren Anfaig, daß der kalferliche Bes vollmächtigte Graf von Metternich der Reiche Deputastion die ihm von den Ministern der franklichen Republik mundlich eröfneten Friedens Propositionen mitstheilte. In dem Eingang seines Antrags sprach er von den Benühungen des kaiserlichen Hofes, bei den Unters handlungen zu Leoben, für die Integrität des teutschen Reiches. "Bei dem nachber erfolgten Definitiv Fries wen habe man nichts sehnlicher gewünscht, als eine noch

<sup>\*</sup> Gine fvåtete Bollmacht ertheilte ben frantischen Minifert bie Gemalt, ben Reiche Trieben nicht nur ju unterhandeln, fondern auch abguichliefen.

"beutlichere Bestimmung hieruber zu bewirten; aber bei "ber bamaligen Stimmung ber frantifchen Bevollmachtig= ten habe man bavon feine. Unregung machen burfen. "obne bedentliche Beitlauftigfeiten und Erflarungen gu "veranlaffen. Ingwischen fepen, gufolge bes 20 Artis "fels, die Leobener Drakminarien gur Grundlage genom= men, und barauf ber Raftadter Congreß veranftaltet Run lebre aber bie Erfahrung, baf man mit geinem Reinde ju thun habe, ber, ftolg auf die Uibers Amache feiner Baffen, feine Borte nach Convenienz aus-Blege, Die Reiche Integritat als eine unzulaffige Friedens-Bafis erflart, und eine neue Bollmacht mit Gewalt erwwwingen habe. Diefe Borbedeutungen - man tonne Bes nicht verhehlen - fenen nicht fehr gunftig, "benn wirklich bie Bevollmachtigten ber franklichen Repuablit, als haupt Grundfag bes zu fchliefenden Reiche Fries "bens, ben Lauf bes Rheine gur Grange fober-Allein beemegen muffe man bas Reich bem Reinde "ichlechterdings noch nicht preisgeben. Gollte aber auch adie Entwikelung ber Umftande Raifer und Reich in bie "Nothwendigfeit fegen, von ihrem Entschluß abzugeben, nfo wirde boch ben beschwerten Standen noch die Sof-"nung einer funftigen Entschabigung, und den GubDeles "girten das Zeugniß ihrer erfullten Pflicht übrig bleiben"zc. Die Deputation beschloß hierauf: "noch einen Ber-

Die Deputation beschloß hierauf: "noch einen Berssuch zu machen, um die Minister der franklichen Repusblik zu bewegen, andre, den Praliminarien von Leoben gemässe Propositionen aufzustellen." Der weitere Lauf der Berhandlungen erhellt aus den nachfolgenden Actens

Stuten.

Note der Reiche Deputation, \* vom 26 Jan. 1798, als Antwort auf die von Seiten Frankreichs gemachte Friedens Proposition.

"Der Antrag einer KriebensBafis, welcher unterm 17 biefes ber Raiserl. Blenipotens und bem Rurmaingischen Deputations-Directorium von ber frangofischen Gesandtschaft babin gemacht worden fen, dag die frangofische Republit als Grundlage des abzuschlieffenden Reichs Friedens ben Lauf des Abeins zur Granze verlange, entferne fich fo febr von berjenigen Kriedens Bafis. melche teuticher Geits beablichtigt morben fen, daß man der franablifchen Gefandtichaft biejenigen Betrachtungen nicht vorenthalten tonne, welche fich diesem Antrag entgegenftellten. Ohne ist in die altern rechtlichen Staats Grunde einzugeben, welche bem teutschen Reich in Absicht auf biefen Antrag aberhaupt gus Seite ftunden, tonne man bor allem nicht unbemertt laffen, daß durch die in Worschlag gebrachte neue ReichsGrange nebft bem burgundischen auch die betrachtlichften Beftandtheile ber brei rheinischen Reichs Preife von Teutschland abgeriffen, und bierdurch viele angesehene Stande bes tentschen Reichs und fo viel andre ReichsAngeborige ibre Lande und Besitungen entweber gang oder boch groftentheils verlieren murben.

"Die ohnehin schon so machtige französische Republit murbe durch diese, für sie verhaltnismässig unwichtige, überrheinische Provinzen schon an sich selbst, noch mehr aber in hinsicht ihrer Berschiedenheit in Sprache, Sitten und Denkungsurt, keinen so beträchtlichen Zuwachs an reeller Macht und Gröse erhalten; das teutsche Reich hingegen und dessen ganzes System, wobet die teutschen Boller bisher zufrieden gewesen senen, durch diesen, für dasselbe äusserst beträchtlichen Berluft, bis auf seine GrundPfeiler zerrüttet, und der teutsche StaatsRörper dermasen

Die Noten der ReichsDeputation sind jedesmal als Erlaß derselben an die faiserl. Plenipoten; verfaßt, den die festere sodann erft später an die frantischen Bevollmächtigten beförderte. Bis zu der Note vom g April erfolgten die Antworten dieser legtern stets am ersten Tage nach dem Empfang. Sie bedienten sich darinn der französischen, so wie die faiserl. Plenipotenz in ihren Noten der tentichen Sprache.

geschwächt werben, daß er seine bisherigen Berbattniffe gegen bie andern europäischen Swaten fortan zu behaupten, und seine bermatige Berfassung aufrecht zu erhalten, faum mehr vermöchte.

"Gleichwohl sep eben biese eigenthumliche, von Frankreich im Beiffalischen Frieden ausdrutlich garantirte Berfassung im Centrum von Europa von jeder aufaetlarten Politif für eines der ersten Mittel das politische Gleichgewicht dieses Weltscheils zu erhalten, angeschen worden, und selbst Frankreich, dem es bereits in vordern Zeiten nicht unmöglich gewesen ware, seine Granze bis au den Rhein auszudehnen, habe dieselbe dennach seinem Staats Jutereste niemals angemessen gefunden.

"Gang im Beift Diefer bisberigen Politit fepen Die Dratie minarien ju Leoben am 17 April 1797 abgefchloffen, und in denfelben bem teutschen Reich feine Integritat jugefichert, auch folche im Definitivarieden von Campo Formio beftatigt worden. Dierdurch habe das teutiche Reich Grunde genug ju haben geglaubt, um über die Aufrechthaltung feiner Berfaffung und feiner Integritat vollfommen berubigt ju fenn, und man habe nicht vermutben tonnen, bag bem flaren Inbalt Diefer feierlichen Bertrage jumider die frangofische Regierung ibre Foderung an das teutiche Reich nicht nur auf alles dasjenige, mas fie auf bem linten RheinUfer vor dem Frieden von Campo Formio crobert, fondern fogar auch noch auf jene Lande, deren fie fich erit mabrend bes Waffen Stillftandes und mabrend der Kriedenstinterbandlungen felbft ploglich bemachtigt babe, fonderlich aber auf die eigentlich nicht eroberte teutsche Grang Feftung Mains erfrefen mutbe.

Menn man nun endlich hierbei noch betrachte, daß das teutsche Reich nicht angreisender, sondern angegriffener, mithin zum Krieg genothigter Theil sey; auch, daß die frankliche Republik mehrmals selbst öffentlich sich von allen EroberungsAbsichten entfernt etklart habe; überbaupt aber eine flegende Nation nur durch Masigung sich das allgemeine Bertrauen von Europa erwetben, und sich dadurch eine dauerhafte Grose versprechen tonne, so glaube die FriedensDeputation, man könne von der Gerechtigkeit und Grosmuth des französischen Gouvernements exwatten, es werde dasselbe geneigt seyn, satt des dermalen ge-

schebenen Antrags, eine wiche Grundlage des Friedens zu proproniren, welche mit demjenigen, was in den Praliminarien zu Leoben zu Gunken des Reiche ftipulirt worden ift, sich mehr in Nibereinstimmung sezen lasse. Mit diesem auf den Reichstrieden und dessen Basis selbst sich beziehenden Antrag sehe nan sich noch vermüsiget, einige andre provisorische Antrage an die französische Gesandtschaft in Verbindung zu sezen, welche die dermalige bedrütte Lage der französischer Seises occupieren teutichen Reichskande beträfen. Man glaube um so sicherer der Erfüllung derselben entgegen sehen zu dürfen, als diese Ausstüsse der mit der französischen Narion abzeschlossenen Verträge und der allgemein anerkannten Geseze des VölkerNechts auch wesentliche Folgen der nunmehr wirklich erösneten DesinitivFriedens-Neasciationen seven.

Diefe Untrage concentrirten fich babin, baff

- 1) Den FriedensPraliminarien von Leoben gemag, ber MaffenStillftand bis jum DefinitivFriedensSchluß genau beobachtet werbe.
- 2) Dag nunmehr die frangoffichen Eruppen fich von bem rechten Rheinufer ganglich ab, auf bem linten aber hinter die vertragsmäfige Baffen Stillftandskinie guruftgieben mochten.
- 3) Daf alle Feindfeligfeiten, und daher auch bie, unter mancherlei Namen auferlegten aufferordentlichen Contributionen und Requilitionen fur ist und funftig aufhören.
- 4) Daß alle Beräusserungen der ben ReichsStänden und ihren Unterthanen, Stiftungen und Basallen, auch allen und jeden mittel- und unmittelbaren ReichsUngebörigen zustehenden sowohl in als auffer dem tentschen ReichsOchiete gelegenen Begüterungen, den verderblichen Waldberberungen und Holf-Bertäusen, der Suppression, der geistlichen und frommen Stiftungen, den Verfolgungen der Unterthanen, welche ihren bisberigen herrschaften ihre gesemäsige Anhänglichseit bezeugt haben, und besonders denen sich noch wirklich im Dienst ihrer Berrschaften besindenden Civil- und MilitairPersonen unter dem auf sie ohne allen Grund augewandten Emigranten Namen, und den daber vorgenommenen Sequestration oder Berkanfishere Güter und Habschaften, Einhalt geschehe; meniger nicht diesenigen Pieste, welche bieber noch in en, theils rortin, theils

ist erft occupirten Landen geblieben, mit Arreft ihrer Perfon und ihres Bermögens auf teine Art betammert, sondern ihnen mit ihren Effecten fich wegzubegeben und ihren herren zu folgen, erlaubt werden moge; überhaupt aber die in den von den französischen Truppen occupirten teutschen Landern gar nicht anwendbaren Emigrations Geseje bei allen benjenigen, wes Standes sie immer seyn mogen, nicht in Bollzug gesest werden, welche sich von dem Schauplaz des Arieges und von den Aufenttalte Orten der Armeen in diesen Gegenden entfernt hatten.

- 5) Dag das Republikanifiren der Unterthanen und jede Beränderung der bisherigen GrundBerfassung, so wie überhaupt alle RevolutionsAnskalten und Neuerungen in den von den franzistischen Eruppen sowohl besetzten als nicht besetzten Acichstandett abgestellt werden; und endlich
- 6) Die Truppen Bahl felbft in den fodann noch befest bleibenben Landen, um ihrer ganglichen Erschöpfung zuvorzutommen, verhaltnismafig vermindert werde."

2.

Note der frankischen Bevollmächtigten, vom 9 Pluvios VI (28 Jan. 1798.)

"Die Unterzeichneten haben die Antwort der Reichs Deputation auf den Borschlag der franklichen Revublik, daß der Rhein die Gränze werde, erhalten. Sie werden solche ihrer Regierung zuschiken, mussen aber sogleich bemerken, daß die Antwort auf wesentlich fehlerhaften Grundlagen besuhe. Sanz Europa weiß, daß das Reich der Republik den Krieg erklärt hat, zu einer Zeit, wo diese ein aufrichtiges Berlangen und einen mächtigen Beweggrund hatte, den Frieden zu schälten. Das Reich kan alse keineswegs zu seinem Vortheil zehe Erklärung ansprechen, das die Republik nie Krieg führen werde, um sich durch Erdberungen zu vergrößern: eine Erklärung, welche übrigens auf keine Weise dillige Schadloshaltungen, besonders im Fall eines umgerechten Angrifs, ausschließt oder das Recht durch Bestimmung sesten Erkagen für seine Sicherheit zu sorgen beschränkt.

"Bon der andern Seite ift es tlar, bag die Berfaffung bes

Reiche baburch allein , baß fein Gebiete fich verfleinert , nicht abgeandert mird.

"Endlich tonnen bie Draliminarien eines Bertrage, woran bas teutsche Reich nicht einmal Untheil hatte, nicht mit Grund entgegen gehalten werden, ba überbes noch, fatt ber Beftimmuna beffelben, ein nachber abgeschloffener Friede eintrat. : 14.20018

mund doch find es diese drei Grunde, auf welchen die Antmort der Reiche Deputation berubte: Gobald nun ihre Unfattbaftigteit erwiefen ift, fan auch Alles, was man baraus folgen molite, nicht befteben. Und die Grunde, worauf die Roberina ber frantischen Republik berubt , besteben noch in ibber nangen Otarfe.

"Die Schadloshaltung, welche die Republit fodert miff atrecht : ihre Sicherheit fodert die Rhein Grange, und die Sicherbeit bes Reichs fodert diese Grange noch mehr. Die Reichs De putation fab fich gedrungen, formlich anguerkennen, daf bie Renublif feinen betrachtlichen Zuwachs an Macht und Grofe durch ben Ermerb der am linten Rheinufer gelegenen Reichstander erbalten murbe, man moge ihre Grofe, oder ihre Sprache, Guten und Denfart in Betracht nehmen.

Es erhellet baraus, daß die Republit nicht aus Bergraferunge Sucht die Rhein Grange begehrt, und daß ihr Berlanden auf einem viel bringendern , und beiden Rachten armeinschaftlichen Grund berubt, nemlich um jur funftigen Gicherbeit får umperanderliche Grangen ju forgen. Davon ift alfo bie Rede, und nicht von der Reibe von Fragen, welche die Reiche Deputation dem eigentlichen Begenftand der Erorterung unterjufche--ben Scheint.

. "Die Unterzeichneten fegen nur nochibiefe Bemerknim birmi, daß die ungefaumte Genehmigung diefer Roderung der Revublit, Die darauf folgende Erorterung der weitern RebenBunfte; und bie Abichlieffung eines dauerhaften Friedens, allen Bormand gu mechfelfeitigen Befchwerden beben werden. Und bis ift bas einwige Mittely um ju beweisen, daß man in Bahtheit, und nicht inm Schein, Den Drangfalen bes Priege ein Enbeigu imachen manicht. Raffadt, den 9 Pluvios, Sabt VLi Bar in beitra

0.00 3.00

Die Roollmachtigten Minifter der franfischen Republit, Creilbard, Bonnterling

Mote ber Reiche Deputation, bom 31 Jan. 1798.

"Die hochansehnliche Pleinipotenz, vereint mit der Reichs- Beputation, muffe den bevollmächtigten Ministern der französischen Republik die, mittelk Note vom 28 Jan. gefällig ertheilte Bev- fichering; daß sie die, auf ihre proponirte neue FriedensBasis von ben erkern erhaltene und von ihnen gemeinsam gut gefundene Andwort aksbald an das französische Gouvernement überschift hatten, um so mehr verdanken, als die hochansehnliche Plenipotonz und die Deputation zuwersichtlich hoffen durfte, das französische Gouvernement werde der Erheblichkeit und Wahrheit der Erfinde; welche in dieser Antwort vorgelegt worden, volle Geschtigkeit wiedersahren lassen.

Doft aber eben diefe Grunde nicht foaleich in bem erften Auaenblif bei den frangofifchen bevollmachtjaten Miniftern felbft bie ermunfchte Uibergeugung gewirft batten, muffe man blos bem 11mfand jufchreiben, baf in gebachter Untwort Alles nur por-: ere in furgen Gagen babe vorgetoagen werben wollen , mas fich biernachft bei meiterer Diftuffion beffimmter werbe erlautern las den. "Go babe man baber ben wefentlichen Gat: baf bas teut : fche Reich nicht angreifender, fondern angegriffener, mithin jum Rrieg genithiaten Theiligemefen fen, poverft allerdings obne nåbern Beweis vorgetragen. Diefer Beweis aber liege in ben offentlichen Acten und in der chronologischen Folge der damals notorifden Ereigniffe. Dach ber Berfaffting bes teutschen Reichs mer-De ieber Reichs Prieg burch Butachten ber allgemeinen Reichs-Berfammlung und bingufommende Ratification des allerbichten Reichs Dberhauptes beichloffen. Diefes Reichs Butachten fen fur ben gegenwärtigen Rieg den 22 Mars 1793 ju Regensburg be-Schloffen worden, und in offenem Druf erfebienen; bamals fen bie Enfinische Armee schon ohne alle Kriege Entlarung, ja fogar phne alle Commination, in die rbeinischen Reichskande eingefallen memefen, und habe fich wirtlich fchon eines grofen Cheils bes oberund furrheinischen Rreifes bemeiftert gehabt; es beiffe baber in bem gebachten Reiche Gutachten mortlich :

10 19 Nachdem Frantreich bem Reiche mit ber Bhat felbft ohn'e 20 1712 farmliche Erflärung den Krieg gemacht, die Lande

"ber Stände mit feindlicher heeres Nacht angegriffen und vecumpirt habe ic., so sey — — — dieser von Frankreich gemgen das tentsche Reich wirklich bereits angefangene und durch
mdie That selbst erklärte, abgenothigte Krieg für einen allgemeimen Reichs Krieg zu achten."

"Durch diefes conflitutionelle Document und die in bemfelben enthaltenen Chat Sachen fen alfo nunmehr vollfommen bewiefen , baf bas teutiche Reich ein mit Rrieg angegriffener, und nicht anareifender Theil gewesen fen, und daß mithin diefes Meich, indem es fich blos in den Schranten der abgedrungenen MothWebr erbalten babe, mobl nicht erwarten follte, eine folche Berminberung feines Cerritoriums ju erleiden, welche feine ganbe Berfaffung wefentlich gerrutte. Gine mefentliche Berruttung bes Reichs fen aber unftreitig, wenn nicht nur viele ansehnliche Rurffen und Stanbe, auch reichsritterschaftliche, Contone ihre Lande gang ober gum Cheil perioren, fonbern fogar auch alle 4 rbemifche Berren Rurfurften, mitbin bas balbe furfurfliche Col-. legium, theits ibrer Refibengen, theils beinahe gler ibrer Rup-Lande entfest murben. . Deben bem Berluft des burgundifchen Areifes murde bierdurch auch ber furrheinische Areis beinabe gernichtet werden; ber oberrheinische die Lande feiner beiden Direetoren, Worms und PfaliGimmern, auch vieler andern Stande beinab ganglich verlieren; ber niederrheinische aber faft eben . fo empfindlich in feinen Standen leiden. Dag alfo bem Reiche burch die Eriebens Baffs ber Abein Grange ein aufferft betracht. . licher, feine bisberigen Berbaltniffe gerftorender Berluft bevorfeben murbe, ergebe fich bieraus von felbft. Mitt als Begen. fas eines folchen erschutternben Berluftes tonne man ben Bu-. mache, melchen baburch bie frangofifche Republif erhalten murbe, "verbaltnifmaffig ibrer ichon wirflich beftehenden, Dacht und Brofe , für bergeftalt betrachtlich nicht anfeben, baf biefer Qumacht in bem Augenhlit, me biefe machtige Renublit der fange fchon leidenden Menfchheit Rube und Frieden ju verschaffen ernftlich gemennt fen, für fie entscheibend fenn tonnes und nur , in fo ferne, als die Erhaltung diefer Lande bei dem teutschen "Reicha gang Europa intereffire, Die frangoffiche Republif bingegen idielem Balt beile redande Bemeife ihrer Daffigung-geben wolle, febe, men geiefe allerdingen fchone, grafe und vollveiche Lande

In hinficht auf biefe Republit fur nicht fo wichtig an, bak lettere nicht den Reis einer folchen Bergroferung überminden werde, um bagegen ben mahren Rubm politischer Daffaung au behaupten. Uiberzeugen fonne man fich obnehin nicht, bag bie Grange bes in manchen Gegenden fich febr ichlangelnden, in andern oft fein Bette verlaffenden, auch baufig mit Infeln bebetten Abeins, einer andern feft bestimmten, mehr militatifchen Grange porzugiehen fen; noch weniger aber, baf bas teutfche Reich felbft Urfache babe, Diefe Rhein Grange auch mit aeringerm Berluft, als movon bier die Reage fen, fich zu munichen. Daf aber biefe Grange überhaupt mit ber bem Reich in den Braliminarien zu Leoben zugefagten Integritat fich nicht. vertrage, bapon ichienen die frangofischen bevollmächtigten Serren Minifters felbft überzeugt ju fenn, indem biefelben bles in 3meifel jagen: ob das Reich die gedachten Braliminarien fur fich anguführen mit Recht vermoge. Run giengen gwar biefe Rriebens Praliminarien allerdings das teutsche Reich weiter nicht an, als infofern Raiferl. Majeftat, in Ihrer allerhochften Eigenichaft als ReichsOberhaupt, nach ber! Allerbochfiftnen vom Reich ausbruflich übertragenen erften Rriebens Einleitung, auch augleich fur bas Reich ju Leoben tractirt habe. Allerhochfiefelben batten nun aber bem Reiche unterm 18 Run, bes verfloffenen Sabre feierlich befannt gemacht :

Daß in den am 18 April zwischen den von beiderkeits Bevollmächtigten unterzeichneten und nunmehr wechselseitig ratificirten FriedensPraliminarien, zufolge det auf Allerhöchtste Durch das ratificirte Gutachten vom 3 Jun. 1795 im ehrerdietigken Vertrausen übertragenen eiffen FriedensEinleitung, zu Begründung eines sichern und billigen Friedens seitgelezt wörden sep, daß vom Lage der Unterzeichnung an alle Friedeligkeiten zwischen dem teutschen Reiche und der französlichen Republik aufbören sollten; sodann ein Sonares von beiderseitigen Bevollmächtigten zu beschifen und der HauptFriede auf die Busis der Integvität des Reichs abzuschliesen sein."

"Womit benn auch die zugleich mitgetheilten eigentlichen franzofischen Borte bieles Praliminat Friedensurtites vollfeinimen abereinftimmten. Das Reich habe nicht gefaunt, diefe Welnicht genachte Erfebenisbafts mittelf eines eigenen Gotentens in

tiefftem Dant zu acceptiren, und es habe nunmehr lediglich ber verfprochenen weitern Bestimmung entgegen gesehen: man nund wo feine Deputirten zu Beschlieffung bes Definitivfriebens auf die festgesete Basis eintreffen sollten.

"Die Bevollmächtigten Sr. Kaiserl. Majeftat hatten nunmehr für und Namens des Reichs nichts anders mehr zu tractiren ges habt, als über die Zeit und den Ort zu conveniren, wann und wo der Definitiv Reichs Frieden abgeschlossen werden solle.

"Dieses noch einzigen Auftrags hatten sich gebachte Bevollmachtigte dadurch entledigt, daß in dem 20 Artisel des Friedens non Campo Formio die gedachte Zeit und Ort wirklich bestimmt seven. Bon andern Dispositionen des Friedens von Campo Formio wisse man nichts; vielmehr seven im Eingang dieses Friedens dia Präliminarien von Leoben ausdrüflich bestätigt ivorden, ob es gleich, so viel das teutsche Reich betresse, welches von daher weiter nichts erwartet, keiner solchen Bestätigung bedurft habe.

"Mas endlich die Reihe von Beschwerden betreffe, welche man ber Antwort auf die proponirte Friedens Bafis bejaufugen fich asnothiat aefehen habe, so wunsche man zwar nichts sehnlicher, als daß folden burch baldigen Definitivfriebensechluß mit Einemmal abgeholfen werden moge. Da man jedoch von der Gerechtiafatt des framonichen Souvernements fich verfprechen burfe, daß diefe, ardstentheils fehr bringende, Beschwerben auch jest schon in Gefolge ber Leobver Braliminarien und bes Baffen Stillfandes murben gehoben werden, to muste man die bevollmächtigten franabnichen Minister angelegenst ersuchen, nicht nur biefen wiederholten Antraa um baldige Abstellung der ermabnten Beschwerben, fondern qualeich auch alle bier oben zu Erhaltung der Reiche Integritat weiter angeführte Grimde, fo wie bereits mit der erften Antwort gefcheben fen, ebenfalls noch an ihr Gouvernement au bringen, und folde ju beffen billiger Rutficht beftens ju empfeblen. "

4.

Note ber frankischen Bevollmächtigten, vom 15 Pluvios VI (3 Febr. 1798.)

"Die bevollmächtigten Minister ber franklischen Republik haben bie Note der Reichs Deputation von dem gestrigen Sag erhalten. Weit entfernt, Beweggrunde anzubieten, wodurch ihr erster Friedens Worschlag gemildert werden könnte, kan diese Note im Gegentheil nichts, als die ganze Schiklichkeit und selbst die Nothwendigkeit desselben fühlbar machen.

"Der öffentliche und anstöffige Schuz, welchen haufen von Ausgewanderten, die unfre Gränze bedrohten, ohngeachtet der dringendsten Borstellungen der Republik, fanden, war der erste freindliche Schritt gegen Frantreich, das zuverläsig den Frieden wollte, und unwidersprechlich ein großes Interesse hatte, ihn aufrecht zu erhalten. Die beständige Weigerung, diese Versammlungen von unversähnlichen Feinden zu zerstreuen, nöttigte Frantreich zu Maasregeln der SelbstErhaltung. Weit entfernt, diese durch eine billige Genugthuung zurüf zu halten, endigte das Reich damit, den Krieg zu erklären. Diese That Sachen sind weltkundig.

"Die hat man die Integrität des Reichs zur Grundlage des Kriebens zwischen bem teutschen StaatsKorper und ber franklichen Republit genommen, oder dazu nehmen wollen. Dis ift ebenfalls eine allaemein befannte Sache: und es wurde ein unbeareiflicher Grad von Leichtalaubiafeit fenn, bas Gegentheil anzunehmen. Much der 20 Artifel des Kriedens von Campo Kormin, die einzige Stelle, me von bem Krieben amischen biesen beiben Dachten bie Rede foun foll, enthalt nur bis, bag zu Raftabt ein Congrest ge-Balten werden foll. Es ift unnothig, die Erläuterung der Reichs-Devntation, welche fie in Absicht auf ihre Geftanbniffe über die Wichtigkeit der ReicheBesigungen jenseits des Rheins gegeben hat, au untersuchen. Die bevollmachtigten Minister ber franfischen Republif murben fich ftrafbar machen, wenn fie fich in Beitlauftiafeiten einlieffen, die feine andere Wirfung baben tonnen, als den allgemein gewünschten Zeitpunft einer Endigung bes Kriegs noch meiter hinauszuschieben.

"Gie erflaren die Reichs Deputation wegen ber Folgen verant-

wortlich, welche die langere Beigerung, einer gerechten, angemeffenen, und beiden Staaten nüglichen Friedens Grundlage beizutreten, haben wird, welche denen, die auf dem linken Rhein-Ufer verlohren haben, eine Schadloshaltung auf dem rechten Rheinufer eröfnet. Rastadt den 15 Pluvios, J. 6 der franklichen Kepublik.

Breilhard, Bonnier."

5•

Note der Reiche Deputation, vom 9 febr. 1798.

"Dan babe aus der Note vom 15 Dluv. (3 Rebr.) mit Bedauern erfeben, baf bie ferneren Erläuterungen, welche unter bem 2 biefes ben bevollmächtigten Miniftern der frangofischen Republif gegen die porgefchlagene neue FriedensBasis mitgetheilt worden fenen, ibren Beifall ebenfalls nicht erhalten batten. Db man nun ichon noch immer hoffen muffe, daß diefe Grunde von dem frangofischen Souvernement annoch in gerechte und billige Erwägung wurden gezogen werden, so wollte man doch gegenwartig, um auch deit entfernteffen Schein zu beseitigen , als beziele man durch ans haltende Bertheidigung feiner Grunde die Bergogerung ber Frice benellnterhandlungen, fich nicht nur ber weitern Ausführung berselben bermalen ganxlich, sondern auch noch aller grundlie chen Bemerfungen enthalten, welche fich ben in ber jungften französischen Note angeführten neuen That Sachen entgegenfellen lieffen. Man balte fur bas befte Mittel, biefes Fries benemBert zu beschleunigen , wenn die Deputation in den Gtand actest merbe, basicniae auf einmal pollftanbia in überfo ben, mas die frangofische Republif von dem teutschen Reiche nach einem ungluflichen Kriege als Opfer verlange. Um ben Umfang und den eigentlichen Berth der Abtretungen beurtheilen au tonnen, muffe man besonders wiffen, welche Mobificationen überhamt babei ftattfinden, auch welche Domanial - und fonftige Buftanbigteiten, nebft bem als unverleglich vorauszusegenben Privat Cigenthum, benjenigen verbleiben follen, welche folche Abtretungen eigentlich betreffen mochten. Ohnebin fonne es ben Ginfichten bes frangofifchen Gouvernements nicht entgeben,

das es für die Verhandlungen ein groser ZeitVerlust sein wärbe, wenn eine vielumfassende Basis zuvörderst allein sestgesest werden sollte, weil man ohne deren vorgängige Ratissication von Laiser und Reich in dem PacissicationsWerk nicht weiter würde fortschreiten können; dahingegen, wenn dermalen eine vollständige, der Lage der Umstände angemessen, gerechte und billige Proposition von Seiten der Republik erfolge, sich die Deputation darauf in einer Art erklären könne, welche zu einem baldigen Abschluß des ganzen Geschäfts die gegründetste Hofnung machen musse."

"Man glaube hierdurch ben thatigsten Beweis des disseitigen eifrigsten Wunsches zum baldigen FriedensSchluß zu geben, werde es aber auch als die erste Probe der gegenseitigen friedlichen Gesinnungen zu erkennen nicht versehlen, wenn die französische Republik übrigens, unter Beobachtung des WassenStikstandes bis zum Ausgang der gegenwärtigen Friedenstluterhandlungen, wenigstens ihre Eruppen einstweilen von dem rechten Rheinlifer abziehen, und dadurch diese so hart mitgenommene Lande zu erleichtern sich entschliessen wollte. Rastadt, den 3 Februar 1798."

6.

Note ber franklischen Bevollmächtigten, vom 22 Pluvios VI, (10 Febr. 1798.)

"Die bevollmächtigten Minister der franklichen Republik bemerken, in Antwort auf die Note der ReichsDeputation vom heutigen Datum, daß man den Gegenstand ihrer ersten Proposition wohl nicht deutlicher fassen könne, als sie gethan haben.

Die frantische Republit verlangt ben Rhein als GrangScheibe beider Staaten. Dis ift bas unabanderliche Berlangen der franklichen Regierung; hierüber kan kein Zweifel statthaben, sobald die Erdfnung durch die Minister der Republik geschehen ist. Es ist hier nicht darum zu thun, den Werth der abgetretenen Gegenstände zu berichnen; die Reichs Deputation ift fich im Anschlag derselben nicht gleich geblieben, aber nichts fan gleichgiltiger fenn, ba die Bafis unter icher Borausfegung mothwendig ift.

"Roch weniger tan hier in Frage fommen, welche Besigungen ben beschäbigten Fürsten übrig bleiben sollten. Die Domänen ber Fürsten, welche die Souverainetat ausübten, werben ist, wie es in solchen Fällen üblich ift, in die Domäne der Nation übergeben, an welche die Abtretung geschehen ist.

"Die Fragen vermiteln wollen, hieffe nicht ben Friebens-Schluß beschleunigen, fondern ihn verzogern. Abtretung beffen, mas jenfeits des Rheins liegt- dis ift die Bafis! Entichabigung auf bem rechten Ufer - die die Rolge! Die Berechnung, die Art und die Anwendung der Entschäbigungen kommen nachber in Betracht. Wie fan man fich mit FolgeFragen beschäftigen, bevor man über bas Prinzip einig ift? Der erflarte Bunich ber frantischen Regierung fur ben Krieben kan nicht in Zweifel gezogen werden; es ift notorifch, daß die Minifter der Republif fich bestrebten, bald beim Congreß ju erscheinen, daß sie hinlangliche Vollmacht jum Unterhandeln dahin mit sich brachten, daß sie ihre erste Proposition mit Offenbeit in bemselben Augenblif machten, mo bie Reichs Deputation binreichend authorifirt mar, Diefelbe anzuboren ; und, um feinen Zweifel uber ihr Berlangen, ben Ab-Schluft zu beschleunigen, übrig zu laffen, merden fie fortfahren, alles forgfaltig zu beseitigen, mas, ohne geradezu zum 3mef ju fubren, ben Sang ber Regociation aufhalten, und von ber DauptSache auf Nebenfragen und fremde Gegenftande führen murbe; alles, was nur dazu bienen konnte, die Bolfer noch Aanger ben Brangfalen bes Rriegs auszusezen, indem man ben Mibelgefinnten Beit lieffe, verberbliche Bundniffe und ftrafliche Intriguen ju fnimfen.

"Die Minister der franklichen Republik beziehen sich gänzlich auf ihre Note vom 15 Pluvios, und destehen darauf, die Deputation für verantwortlich zu erklären wegen längerer Weigerung ober Ausslüchte, die eben so gut als Weigerung sind, einer zuträglichen und nothwendigen FriedensBasis beizutreten. Rastadt, den 22 Pluvios, im 6 J. der Republik.

Ereilharb, Bonnier."

Rote ber Reiche Deputation, bom 16 Febr. 1798.
Cunerbieten ber Galfte ber auf dem linten Rheinufer liegenben ganbe.

Man habe mit Zuversicht gehoft, bag ber, ben bevollmache Katen Miniftern ber frangofischen Republik in ber biffeitigen Rorebom 10 b. gehufferte Bunich, alle Friedens Bedinaniffe mit ihren respectiven Modificationen auf einmal zu erfahren, Die Uiberzeugung bewirken werde, wie lebhaft man biffeits die balbige Erzielung eines Kriebens Schluffes beabsichtige. Die Gegen Rote pon demfelben Zage aber entfpreche diefem Bunfche nicht, indem baring auf ber bereits vom 11 l. Dr. von ber frangofischen Gefandtichaft gemachten Proposition einer Rriebens Basis ledialich bestanben mer-Wenn man nun aber auch dem wiederholten Antrag, eine Friebens Saus vorber ju bestimmen, langer nicht zu miberfieben gemeint fet, fo murben boch die frangofifche Minifter und Bevollmachtigte bei nochmaliger Erwagung aller in ben porberigen noten angeführten erheblichen Grunde von felbft ermeffen, wie wenig midn auf die vorgeschlagene Bafte, wornach ber gange Lauf bes Rheins nir Grange ber beiden Staaten verlangt merde, in ihrer aangen Ausdehnung einzugeben vermoge. Um jeboch alle Nachniebiafeit zu beweisen, und auf's baldigfte zu Abschlieffung bes Kriedens zu gelangen, alaube man, fo fthmerglich es ber Derutation fallen muffe, bennoch, fogar auch fehr beträchtliche Aufbyferungen nicht versagen zu konnen. Wenn daher das frangolische Bouvernement feine Friedens Droppstion, wie man von deffen Gerechtigfeit und Billigfeit beharrlich erwarte, mafigen, und nur bie Balfte ber auf ber linten Geite bes Rheins liegenden teutfchen Reichslande verlangen wolle, fo murbe auf diefe Bafis die Unterhandlung gegrundet werben fonnen, und tame es fur's Erfte mur darauf an, bag man frangofischer Seits nun über biejenige Salfte, welche ber Begenftanb ber Abtretung fenn follte; unter ben allenthalben und in einem jeden Betracht nothigen Modificationen und mit moglichker Rufficht auf Feitie sung einer militarischen Granglinie fich sofort bestimmt erflaren moge. Nach biefem unumwundenen Erbieten fonne ber frangofiichen Gefanbefehaft nicht ber geringfte Zweifel mehr übrig bleiben. als ob man biffeits ben FriedensAbschluß nicht aufrichtigft zu be

schleunigen suche. Es werbe daber französischer Seits nunmehr dieses minder Anstand finden, daß einstweilen das genaueste Ber, bleiben des Wassen Stillstandes, mit Zurufziehung der französischen Truppen vom rechten Rheinllfer,, um welches man sich schon mehrmals verwendet habe, verbindlich zugesichert werde. Rastadt, den 16 Febr. 1798."

ጸ.

Note der frankischen Bevollmächtigten, vom 2 Bentos VI (20 Febr. 1798.)

"Die Note der Reiche Deputation, welche gestern Abend den bewollmachtigten Ministern der franklichen Republik durch den Herrn Grafen von Metternich, Bevollmachtigten Gr. Majestat des Raifers, zugestellt wurde, enthält eine in jeder Rufficht unzulange Modification der von Seiten der franklichen Republik gemachten Foderung.

"Die in der Note vorgeschlagene Theilung wurde Inconvenienzen aller Art bestehen lassen, die unvermeidlich sind bei Grangen, welche die Natur nicht selbst vorgezeichnet hat, ohne einen besondern Bortheil darzubieten, der jenen Inconvenienzen das Gleichgewicht hielte.

"Erwägt man nun noch, daß die Beweggründe, aus welchen die ReichsDeputation die frankliche Proposition dis auf diese Stunde abzulehnen suchte, eben so sehr einer theilweisen als einer gänzlichen Abtretung entgegen siehen, und daß folglich das Anerdieten einer Hälfte ein formliches Geständniß von der Unzulänglichkeit iener Beweggrunde ift, so lassen sich keine Ursachen denken, welche die Deputation vermögen könnten, die andre Hälfte noch zu verweigern; zumal da man sich erinnert, daßste in ihrer ersten Note sich auf die Unwichtigkeit dieser Bestzungen finzte.

"Es ift ausserdem allgemein befannt, daß alle Fürsten und Stände, welche erbliche Bestzungen auf dem linken Abeintlfer haben, bereits ihre Beistimmung zu einer Abtretung gegeben haben, deren Rothwendigkeit ste einschen. Es kan also nur ein dunkles Privat Interesse sich dem allgemeinen Wunsch entgegen kellen, der nach einem langen und graufamen Krieg so laut um Trieden ruft.

Europ. Unnalen. 1798. 6tes Ctud.

Die frankische Republit ift es diesem allgemeinen Wunkle, fie ift es sich selbst schuldig, nicht zur Verlängerung von Drangsalen beizutragen, die die Menschheit beugen, welches geschehen wurde, wenn sie längere Zögerungen dultete, die Uibelgesinnte dffentlich dazu benuzen, neue Coalitionen zu knupfen.

"Die Minister der Republik erklaren daber, daß sie, sester als je, auf ihrer Proposition, in der ganzen Ausdehnung derselben, bestehen; sie verlangen eine schleunige und positive Antwort über eine seit langer Zeit vorgesehene Basis, die von alleu Einsichtsvollen als zuträglich und nothwendig anerkannt ist, in welche die dabei am meisten interessirten Theile gewilligt haben, und die, da sie der Republik nichts läst, als was sie schon besizt, noch ausserbem die Aube beider Staaten sichert.

"Die Mitglieber ber Reichs Deputation werden nun zu prüfen wiffen, ob fie die Verantwortlichkeit aller schlimmen Folgen auf fich zu nehmen Sinnes sind, welche Weigerung oder Zögerung in diesem Falle nach sich ziehen durfte. Rastadt, den 2 Ventos, im 6 Jahr der Republik.

Ereilbard. Bonnier."

Q.

1.

Note der Reiche Deputation, vom 2 Marg 1798. "Dan fonne nicht umbin, in Ruckantwort auf Die jungfte frangofische Rote vom 20 gebr. (2 Bentos) fich in Rutficht ber in Diefer Note enthaltenen Bemerfungen juvorderft auf alle diejenis gen Grunde ju beziehen, welche man in den verfchiedenen, bis ber an die französische Gesandtschaft erlassenen Noten weitläuftig auseinander gefest habe, und man muffe insbefondre die fo mefentliche Betrachtung erneuern , daß der angefoderte Berluft al-Ier überrheinischen Provingen, beren Bichtiafeit, relativ auf Leutschland, nicht verfannt merden tonne, fo wie die proponirte Bestimmung des Laufs des Rheins jur Grange, das teutsche Reich auf's aufferfte ichmachen, in feinen politischen und Commercial Berhaltniffen wefentlich beeintrachtigen, und bei feinen unüberfebbaren Folgen, fatt des Genuffes einer friedlichen Rube, in feinem Innern tief gerrutten murbe. Diefe, mit bem Diefer Deputation anvertrauten Bobl des ganten Reichs fo in-

nia zusammenbangende Betrachtung, nicht aber verborgenes Prie patIntereffe fen es, welche bie Reiche Deputation in ihren Schritten, Anerhietungen und Beschluffen leite, und noch ferner leiten werde; fie tonne baber folche eben fo wenig, als bie fernere Bemertung unterdrufen , daß ihr von einer Anerfenntnig aller er b-Lichen, auf der linten Rhein Geite poffeffionirten teutschen furfen und Stande, von wirflicher Nothwendigfeit der Abrin-Grange, ober fogar von einem Wunsche, daß das linke RheinUfer abgetreten merben moge, nichts befannt fen; fie miffe nur, bas ein Theil Diefer Stande einzeln fich bereit erflart batte, dem , Bobl des Baterlands, wenn es erfobert werden follte, bas ichmergliche Opfer feiner überrheinischen Besigungen unter folchen Bedingungen ju bringen , welche nicht von einzelnen Stan-ben , fonbern von Raifer und Reich abbiengen. Hiberhaupt aber batten alle und jede Stande des Reichs die Gorge fur ibr ein-Belnes Intereffe bem allein competenten Ermaffen biefer Reichs-Deputation iberlaffen, und diefe bleibe fets verpflichtet, ben von dem gesammten Reich ibr gegebenen Auftrag, bas Bobl bes Reichs im Sangen gu mabren, nie aus ben Augen gu verlieren. "Bufolge beffen finde fie forthin gegrundetes Bebenten, auf Die jenfeits proponirte Friedens Bafis in ihrer gangen Ausbebnung einzugeben. Da es jedoch bem frangofischen Gouvernement, nach eigenen Erläuterungen der frangofischen Gesanbtichaft an diefe Reiche Deputation, nicht um Bergroferung, fondern hauptfachlich um bestimmte naturliche Grangen ju thun fen, fo laffe man fich eine folche GrangBestimmung, wenn gleich auch mit einiger weitern Aufopferung, willig gefallen. Dan wolle bemnach als folche funftige Grangen zwischen Ceutschland und grantreich den Rhein und die Mofel dergestalt in Vorschlag bringen, daß dem frangofischen Gouvernement die Babl bleibe, die Uiberlaffung der teutschen Reichskande, die jenseits des Rheins und am rechten Ufer der Mosel liegen, oder berienigen, die jenseits bes Rheins und am linten Ufer ber Mofel liegen, ju verlangen, und daß alsbann, mittelft etwa einiger Borrufung einer biernachft zu bestimmenden militarischen Granglinie auf Dem bei bem teutschen Reich bleibenden Theile, der frangofischen Republif auch in Diefem Theile noch etwas mehr jugeftanden werbe. Beg Endes man von dem frangofifchen Gouvernement nunmebe Die Erflarung erwarte, welche Seite ber Mofel es mablen, und mas fur eine militarische Grange es auf ber andern Seite ju verlangen gebente. Daß aber bei einer fo wichtigen Uiber- laffung von ganden und Leuten bie Reiche Deputation verpflichtet fen, boch auch auf Dilberung bes Schiffals fo vieler babei betheiligten Reichs Stande, ber unmittelbaren Reiche Ritterichaft, und fonftigen Reicheangeborigen, ben moglichften Bedacht gu nehmen, werbe den Einfichten der frangofischen Gefandtichaft ficher nicht entgeben. Man muffe baber jugleich in ber Unlage Diejenigen Bedingungen, unter welchen man fich von Geiten ber Reiche Deputation gu ber andurch vorgeschlagenen alternativen Ceffion verfteben tonne, und gugleich vorlaufig einige weitere Artifel beifugen, welche bei bem gegenwartigen Frie

dens Schluß zu berichtigen fenn werden. Ran glaube biedurch

inr Beforderung bes Geschäfts wesentlich beizutragen, indem durch ben gegenwärtigen FriedensSchluß deunoch alle funftige Berhältnisse zwischen beiden Staaten mit einemmal deutlich bestimmt werden mußen, und es der französsichen Gesandtschaft in dieser hinsicht nicht unangenehm senn werde, die Anträge, welche disseits bei der gegenwärtigen Friedens Regociation zu machen senn, jezo schon einigermasen zu übersehen; wodei man ohnehin noch voraussezen durfe, daß die Absicht des französischen Gouvernements nicht jenn könne, diesenigen teutschen Reichs-Lande, welche man nicht zum Gegenstand der Uibersafung mähle, längerhin mit Truppen der Republif besetzt zu halten."

#### Punfte, welche obiger Note beigelegt find.

- 1) Daß die Fluffe, welche man zu fünftigen Granzen in Vorschlag bringt, zur Salfte unter Bothmäsigfeit des teutschen Reichs werbleiben, und daß vorzüglich in Rüksicht des AbeinStroms der 18 Art. des Answicker und der 6 Art. des Badener Friedens, nebst bisherigem volkerrechtlichem Herkommen, bei der diskligen fersern Regociation zum Grunde gelegt werde, auch serner in Rüksicht. der Zälle und andrer auf den Granzslüssen kechsten, Abgaben und Beschwerden eine Nibereinfunft zu treffen sen.
- 2) Daß in den zu überlassenden Landen jeder bei der ungeftorten Ausübung der chriftlichen Religion, welcher er zugethan ift, so wie bei der freien und ungehinderten Rüzung der bisher bestellenen Kirchen- und Stiftungs-, auch Armen- und Schubsuter, Renten und Zinsen zu schwerz, und in allem, was zu seder besondern kirchlichen Verfassung gehort, keine wesentliche Verfasserung zu machen set.
- auf Souverainetat, Hoheit, Juftig- Lehen und Domainennuf Souverainetat, Hoheit, Juftig- Lehen - und Domainen-Rechte, KammerBestigungen, Zinse, Zehnden und Gulten, Bolle, Brufen - Weg - und GeleitsGelder, in den bei Teutschkand verbleibenden Landen, furz, allen und jeden Eigenthumsnud andern Anspruchen, welche etwa von den zu überlassenden Landen hergeleitet werden möchten, namentlich der sogenannken Subrogation aux droits des Princes et états de la partie de kurrive gauche à ceder sur les possessions situées sur la rive droite entsage, so wie dagegen das teutsche Reich in seiner Eigenschaft als Staat, auf alle und jede Rechte dieser Art, wordehaltlich iedoch der Fürsen und Stände (die unmittelbare ReichsRitterschaft mit eingeschlossen) deren Länder überlassen werden, feierlichst verzichte.
- 4) Dak ber unbeschrankte Genus aller den ReichsStanden sie unmittelbare ReichsRitterschaft mit eingeschlossen) in den zu überlassenden Landern zusebenden Natrimonial Pripat- und andern Guter, namentlich der Korken, Berg- und SalzBerke, Kadriken, Eiten und Aupferhammer und aller Anstalten, die im Französischen unter der Benennung Usines bekannt senen, verbindlich zugesichert, keinem rechtmäsigen Besiger unter irgend

einem Bormand entzogen, fondern benfelben zur freien Dispofition freibelaffen, auch ein hinlanglicher Zeitraum, mabrend
beffen dieses Sigenthum nicht anders, als jenes der französischen Unterthanen zu behandeln und mit Abgaben zu belaften fen, zu deren freiem und unbeschränkten Vertauf, auch Wegzug, bestimmt werde.

- 5) Daf eben fo ben gedachten ReichsStänden, ber unmittelbaren ReichsRitterschaft, ben sonftigen NetchsAngehörigen, auch allen und jeden Unterthanen, weß Standes umd Würde fie fenn mögen, fur alle in den zu überlaffenden Landen ihnen zustebende Rechte und Privat Eigentbum aller Art gleiche verbindliche Zusicherung der Erbaltung des ungeftoten Genusies und Besiges, des freien Vertaufs und Wegzugs geschebe.
- 6): Dag ben ersagten ReichsStanden und der freien Reichs-Ritterschaft für die in den zu überlassenden kanden besigende Dobeits - Justig - Domanial - und Leben Rechte, auch Bolle, Laubes- und DefensionsAbgaben, Fiscal Revenuen (insofern ihre Berbattung für dieselbe mit den Grundsten der franzosischen Regierung unverträglich erachtet werden follte) von der französischen Republif Entschädigung geleister werde.
- 7) Dag alle feit bem Anfange bes Rriegs von der frangoffschen Republit in Betref ber in dem 4 und 5 Art. benannten Gattungen von Eigenthum vorgenommene Sequestrationen und Confiscationen aufgehoben, und diese Bestjungen ihren rechtenafigen Eigenthumern wieder jurufgegeben, oder falls folches in Natura nicht mehr thunlich fep, der Ersag mit dermalen upllegiltigen ZahlungeMitteln geleistet werde.
- 8) Das allen und jeden teutschen Staats Burgern geistlichen und weltlichen Standes, wie auch allen und ieden genitlichen und weltlichen Stiftungen, Corporationen, Universitäts- und Schulanstalten, welche auf dem diffeitigen Rheinulfer seshaft oder belegen sind, das Eigenthum und die unbeschränfte Nuzung derienigen Guter und Pertinenzien gelassen werde, so sie bis dabin auf dem linken Rheinulfer beseisen haben, und zwar ohne alle Einschränfung und Bekummernis.
- 9) Daß jur Bezahlung aller von teutschen unmittelbaren Reite Angehörigen und Unterthanen an die französische Burger vor an die französische Nation selbst, aus was immer für einem Litel habenden Geld Foderungen, die blos wegen des Kriegs angelegten Sequesters und Zahlungs Verbote aufgehoben, und ein gleiches auch teutscher Seits zugesichert werde.
- 10) Da bie meisten Lander, welche in die französische Botmasigteit kommen könnten, auch die Bolle und sonstige Wasser-Einfunfte wegen darauf haftenden beträchtlichen Schulden verbepothecirt, und diese Hyporbeken theits auf eigene Eheile und Sefalle dieser Lande, iheils auf die Lande im Sanzen aestellt fepen, so seve zu bedingen, daß die französische Neuublit diese Schulden samt rutkebenden Zussen, inwiern sie diese unterpfander acquirirt, als eine auf denselben haftende Laft, nach den

Sei ber Darleibung fipulirten Bebingungen übernehme, und folglich, wenn ihr bas gange Land gufallt, biefe Schulbengaft gang, wenn fie aber nur einen Theil erhalt, folche pro rata auf fich nehme.

- 11) Daß die frangofischen Sefeze gegen die Emigration in denjenigen teutschen Reichslanden, welche ist erft rechtlich überlaffen werden, nicht angewendet, die desfalls bereits erlaffenen Berfügungen gurufgenommen, und die Einwohner dieser lande, welche sich etwa wegen Ariegs Gefahren entfernt haben mochten, weber an ihrem Bermegen noch sonft auf irgend kine Art getrantt werden.
- 12) Dag niemand wegen feiner Anbanglichkeit an feine voris ge herrschaft und politische StaatsBerfaffung verfolgt, oder ungleich behandelt, vielmehr der etwa deshalb an Saab und Gut erlittene Berluft baldigft ersett werde.
- 13) Daß alle diejenigen Personen, geiftlichen und weltlichen Stonbes, welche obne ihr Berschulben ihre Beiolbungen, Benefizien, Emolumente, ober irgend sonftige Unterfugungen und Sintuhfte, ober auch ein Untersommen durch neue Einrichtungen und Organisationen gang ober zum Sheil verlieren wurden, eine billigmäfige Entschädigung ober Bersorgung erhalten.
- 14) Dag fo mie vorftehende Bedingungen auch auf die im Elfag und Lothringen betheiligten Stande und Angehörigen des Reichs und beren Besigungen, insofern folche auf fie Anwendung leiben, ju richten; also in Ansehung nur besagter Stande und Angehörigen des Reichs noch insbesondre zu bedingen sep:
  - a. Dag ihnen wegen des Berlufts, den fie feit der Revolution durch die getroffenen neuen Sinrichtungen auf so mancherlei Art erlitten haben, ein verhaltnigmafiger Schaden Erfa; angedeibe.
  - b. Daß ihnen ihr Sigenthum und alles, mas fie vor Ausbruch ber Revolution beseffen, mit ber Erlaubniß, folches veräusfern und Abschoffrei absubren zu durfen, eingeräumt und verabfolgt, und was nicht mehr vorhanden, billigmäfig bergutet, auch bei den Successionen ihren Haus Berttagen nachgegangen werde.
  - s. Das man die Diener und andre Personen, welche wegen ber Revolution die Elfassische und Lothringische Bestzungen ermeldter Stande und ReichsAngeborigen verlassen baben, wicht als Emigrirte betrachte, und mithin die auf die Emigrantenliste schon gesetze ausstweiche, sosort ihnen alles restitute und vergitte, was sie in Beziehung ausgliese Auswalderung verloren haben.
  - d. Das wegen der besondern Rechts Berhaltniffe und verschiedner Juftandigkeiten, welche einige der mehrbesagten Stande und Angehörigen des Reichs burch die vorigen Reichs Friedens Schuffe und Lettres patentes erlangt haben, eine Uibereinfunft mit den Betheiligten sich ausbruklich norbehalten werbe.

rs) Daß auf die in dem gegenwärtigen Krieg gemachten Gelb- und NaturalRequisitionen, Contributionen und andre Koderungen, insofern solche noch nicht geleistet worden, kein

meiterer Anspruch mehr gemacht werde.

16) Daß die wechselseitigen Commercial Verhaltniffe naber bestimmt, und die AbeinSchiffahrt nicht nur io weit als der Abein die Granze zwischen Leutschland und Frantreich ausmache, sondern durch gemeinsame Uibereintunft mit der Batavischen Republik fengefiellt werde, damit der Rhein Jandel nirgends willkeilichen Storungen ausgesezt sehn moge.

17) Dag für alle funftige Jalle für die AufenthaltsOrte bes teutiden ReichsCahes und des ReichsKammerGerichts eine unverlezische Neutralität und durchgangige EinquartirungsFrei-

beit feftgefest und verbindlich jugefichert werbe.

18) Daß die frangofische Nepublit dem teutschen Reich die annoch in Strasburg befindlichen reichstammergerichtlichen Acten zurutftelle. Raftabt, den 2 Marg 1798."

#### 10.

### Noteber frankischen Bevollmächtigten, vom 13 Bentos VI (3 Mary 1798.)

Die Unterzeichneten haben die Note der Reichs Deputation erhalten, die gestern Abend durch den Herrn Grafen von Metternich, bevollmächtigten Minister Gr. Majestat des Raisers,

an fie geschift murbe. hier ift die Antwort:

"Die frankische Republik hat gleich Anfangs, mit einer Offenheit, von der sie sich nie entfernen wird, die Basis angegeben, ohne welche kein Friede gemacht werden kan. Se ist bereits in den vorhergehenden Noten gezigt worden, daß sie angemessen, gerecht und nothwendig sen. Das Interesse beider Staaten erheischt sie."

"Die Republit fonnte erwarten, daß man, alle Umgehungen und Ausstüchte vermeidend, ihr mit derselben Offenheit antworten murde. Es ift Zeit, diesen Discussionen ein Ende

zu machen.

"Die Minister der franklischen Republik verlangen baher von ber Reichs Deputation eine positive Erklarung, ob sie der vorges thlagenen Basis beitreten wolle, ober nicht?

"Raftadt, den 14 Bentos im 6 Jahr der Republif. Ereilhard, Bonnier."

#### II.

Note der Reiche Deputation, vom 11 Mårz 1798.

(Bebingte Ubtretung bes gangen linten Rheinufers.)

"Man habe aus der jungften Note der frangofischen Gesandte fchaft vom 4 Mar; (14 Bentos) ersehen, daß bas beharrliche

Berlangen des französischen Gouvernements unabanderlich darinn bestehe, daß man disseits der proponirten Basis, nach welcher der kauf des Abeins die Gränze beider Staaten werden solle, beitreten möge. Die NeichsDeputation habe durch die so sehrendelichen, in den vorigen Noten vorgeschlagenen Anerdietungen bereits die Nothwendigseit anerkannt, daß von Seiten des Neichs der allgemeinen Auhe ein Theil des NeichsGebiets zum Opfer gebracht werde. Da nun aber alle diese Anerdietungen nicht als genügend angenommen, sondern in der angegorien Note unumwunden erklärt werde, daß ohne den Beitritt zur vorgeschlagenen Basis kein Friede geschlossen werden könne: so habe die ReichsDeputation, zur Erlangung dieses so sehnlich gewünschten Friedens, auch das lezte Mittel zu erschöfen, nunmehr für unvermeiblich erachtet, dem so bestimmten Verlangen des französischen Gouvernements nachzugeben, und sie wollte demnach, jedoch unter Voraussezung:

- a. Daf die gangliche Burufziehung ber frangofischen Eruppen von der rechten Seite des Abeins fofort erfolge, und feine weitere Rriegs Praftation dafelbft ftattfinde,
- b. Daß die französische Republik, ausser der Aiberlassung ber teutschen Reichskande jenseits des Rheins, sonstige Foderungen und Ansprüche von irgend einer Art an das Reich nicht mache, und daß
- c. wegen der mit der Pote vom 3 Marz ben bevollmächtigten Ministern der französischen Republik überreichten. Punkte bas Erfoderliche in der angetragenen Maase bei der weitern Unterhandlung festgesetzt werde,

der frangosischer Seits proponirten Friedens Basis hiemit beitreten.

Da es jedoch dem frangofischen-Gouvernement blos um gute natürliche Grangen, nicht aber um Vergröferung zu thun senz da Frankreich die Aufrechterhaltung der teutschen Verfassung und den Wohlstand Teutschlands wolle; da jeder Strich Landes auf der linken Abein-eite, den man bei Teutschland verhafte, für das Reich von außerster Wichtigkeit sen; so hoffe man zuversichtlich, daß das französische Gouvernement, wenigstens noch für den letten Strich der teutschen Lande am UnterAbein, nemisch vom Urstrung der Noer bis wo sich solche in die Maas ergieft, sodann answärts von dem Ursprung der Nette bis wo dies in den Abein falle, einer Ausnahme stattgeben, und solchen Strich Landes dem teutschen Neich zu überlassen sich noch entschließen werde."

Lafontaine's Damen Calender für 1798 murbe to gunftig aufgenommen, daß 3 Auflagen nicht hinreichten, die Liebhaber dazu zu b iriedigen. Bom tunftigen Jahrgang beffeben, welchen ich unter dem Litel:

Damen Calender auf 1799 herausgegeben von Huber, Lafontaine, Pfeffel, Sulzer und andern mit niedlichen Rupfern von Regler, Penzel, Karcher, Bottger und Dargent

nun anfundigen fan, darf ich erwarten, bag er gleichen Beifall finden merbe.

Die nemliche Verfasser und noch einige andere haben bie Beitrage dazu geliefert, deren jeder darauf abzwekt, in dem angenehmsten Sewand der Einfleidung Gegenstände vorzutragen, welche zur reinsten Sittlichkeit und zur Ausbildung des Geistes leiten, und modurch die schönste und dauerhafteste Zierden des liebenswürdigen Geschlechts, für welches dieses Laschenbuch gewidmet ist, weibliche Lugend und häusliches Gluk, immer mehr verbreiket werden mussen.

Das Aeuffere des Einbands, der reinliche Drut auf ichonem Papier, der vorzugliche Stich der von den angeführten Runftern verfertigten Rupfer wird dem innern Gehalt nicht unwurdig fein.

Die Gegenftande, welche ju den Rupfern gemablt murben, find folgende:

Das LitelKupfer ftellt ein Dantonfer bar, welches bei ber Wiedergenesung einer allgemein verehrten Dame dem gutigsten Besen gebracht wurde. Mit Ruhrung und Freude wird man bas Ideal ber Lugend in der Beschreibung bes Anlasses zu diesem Rupfer realisirt lesen.

Das Rupfer, das nun vorfommt, ftellt ben Sinn des allgemein beliebten frangofischen Liedes: où peut-on être mieux, qu'au sein de sa famille? vor; Bater Pfeffel hat hiezu eine beutsche Composition geliefert, die gleichen Beifall arnben wird.

Auf dieses folgen 6 Rupfer von Pengel zu einer Erzählung von Lafontaine: die Intrigue, die einen oft porfommenden. Rebler eben fo mahr schilbert, als aufs rubrendfte davor warnt.

Bier Rupfer, die nun den Beschluft machen, werden hofe fentlich die Stelle der ModeRupfer eben so vertreten, wie beim erften Jahrgang. Sie find nemlich in gleichem Geift gewählt, bauernde und allgemeine Moden Wir hatten in jenem Jahrgang die Mutterpflichten vorgestellt; hier kommen nun die Rinderpflichten vor: die Wartung in Kranfheit und der Sehorfam find zwei Pflichten, die über diesenigen des schonen